

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

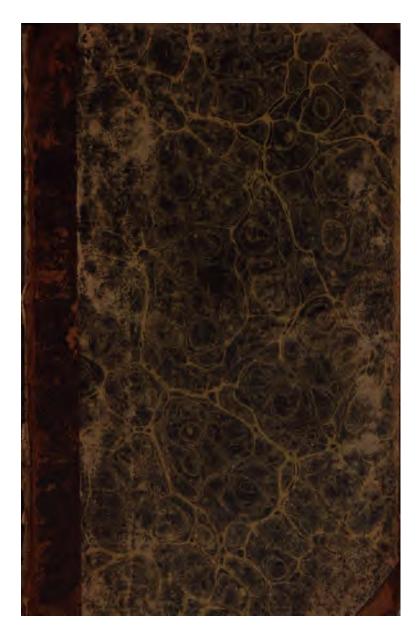

C Stoams

יהוה



Joseph 2: 20 = Juli 1837. F. 11 Striefe



# Ghockentone.



>

aus bem

Leben eines jungen Geiftlichen

Bon.

Friedrich Etrauß.



Erftes Banboen.

1 8 1 9.

Bei 3. Bufdler in Elberfelb gebrudt.

Va paminthe

Der

}

Freunden meiner Jugend,

Isidorus

unb

Aftralis.

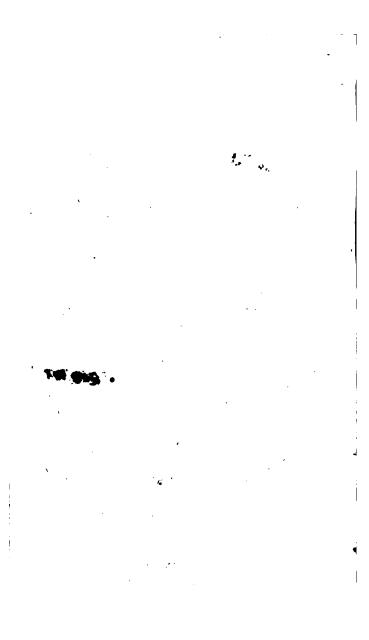

Euch, Ihr geliebten Freunde, übergebe ich zunächst diese Blätter, weil
ich sie keinem mit der Zuversicht, wie
Euch, übergeben kann. Wenn Ihr
sie leset, wird sich das Andenken an
unsre schöne, glückliche Jugend in
Euch erneuern und unter den Nachklängen jener gesegneten Zeit werdet
Ihr diese Glockentone vernehmen. Ihr
werdet finden, daß der junge Pfarrer,

ì

der hier erzählt, derselbe ist, ber als angehender Jüngling im viel lieben Neckerthale die hohe Begeisterung der Jugend mit Euch theilte. Was Ihr bier antrefft, ift ungablige Dabl ber Gegenstand unfrer vorfeiernden Gespräche gewesen, nur mit bem Unterschiede, daß bier schon als Erfahrung auftritt, was fich und bamable erft als Hoffnung andeutete. Indem Ihr nun in biefen Blättern Gure eigne Bergangenheit lefet, werdet Ihr, jett, wie damahls, die Schwäche der Darstellung übersehen und Euch an ber Gesinnung allein halten, die aus ihr spricht. "Läse die Welt wie Ihr"— so kann ich Dir Deine eignen Worte zurückgeben, Isidorus — "würde es "mich nie gereuen, ihrem Gemüth und "ihrer Nachsicht vertraut zu haben."

Wie weit doch oft die Genossen der Jugend aus einander gestellt werden! In den blühendsten Tagen werden diese Freundschaften gestiftet, und was sie dem Menschen geben, das empfängt

Ì

er nur Ein Mahl, wie er die Jugend selbst nur Ein Mahl empfängt. Hernach treten die Ansichten, Gaben, Schicksale aus einander und die einst so genau verbunden waren, werden später durch Länder, Amt und Stand getrennt. Aber die Liebe bleibt und der zarte Morgenduft der Jugend wird von diesen Freundschaften nicht hinweg geweht.

So find wir trei, die sonst so genau und enge vereinigt waren, jest burch unfre Wirkungsfreise weit auseinander getreten. Saft von dem unvergeflichen Augenbliche unfere Ocheibens an, bat ber Lebensgang eines jeden eine besondere Richtung genommen. Ich muß mich nach Aufgang und Niebergang ber Sonne wenden, wenn ich Euch suchen will. Allein ich weiß, wo ich Euch suchen mag - in noch so weiter Entfernung, in noch so verschiedenen Berufsfreisen - ich werbe immer die alte, treue, unvergängliche Liebe wieber finden.

9

felbst nur Ein Mate felbst nur Ein Manach treten die Schickfale aus er so genau verbunspäter durch Langetrennt. Als der zarte Nwird von binweg ge

60

man :

n the mit feiner

- the back was

- the same

- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
- the same
-

# Vorrede.

:NE

Mich dunkt, daß Erinnerungen aus dem Leben eines Geiftlichen viel Achnliches mit Glodentonen haben, und darum habe ich sie mit diesem Bilbe bezeichnet.

An Tonen halt sich überhaupt die Erinnerung am langsten fest und Erinnerungen an kirchliche Dinge an Tonen ber Kirche, an Glockentonen.

Ift boch auch bas Leben eines Geiftlischen eigentlich nur ein Glockenton, ein

Ruf in die Gemeinde, daß fie fich zu dem Gottesfohne versammele, der Worte des ewigen Lebens redet.

Glodentone laden zum Feste. Go mollen auch diese Erzählungen, anspruchlos und bescheiden, nur einladen zu dem, der das ganze Leben zu einem Feste machen

Jeder hat in seinem Gemuthe Bilder und Ansichten, die ihm im Laufe des Lesbens vor andern lieb geworden und von denen er glaubt, daß sie unmittelbar mit seinem Wesen zusammen hangen. Man fühlt oft das Bedürfniß, sie andern mitzutheilen und es sind die köstlichsten Ausgenblicke in dem vertrauten Umgange, wenn ungesucht und unwillkührlich sich die

Herzen zu solchen Mittheilungen eröffnen. Fehlt ber Freund, so hört doch der Trieb zur Mittheilung nicht auf, und wenn die Umstände verwehren, daß das lebendige Wort warm aus dem Herzen zum Herzen gesprochen werde, so muß das schriftliche Wort die Stelle vertreten.

So sind diese Blatter entstanden. In einer Lage, wo ich mich selten in dieser Hinsteht mittheilen konnte, ergriff ich, wenn das Berlangen groß wurde, die Feber, um das zu schreiben, was ich nicht sagen konnte. Auf solche Weise sind diese Darstellungen mehr aus meinem herzen, als aus meinem Leben. Die Umgebungen, Borfalle, Einkleidungen sind nicht gewählt, wie sie sich wirklich

vorfanden, sondern wie sie am besten geeignet schienen, die innere Stimmung auszudrücken. Es sind Erinnerungen aus der Jugend, weil sie innerhalb ihrer Granzen niedergeschrieben wurden, und weil die Jugend gerade die rechte Zeit für den Ausdruck solcher Empfindungen ist.

Aber aus der Jugend eines Geistlichen sind sie genommen, weil ich gern helfen mochte, daß ein Amt verherrlicht wurde, das Berherrlichung verdient. Das Glück, so es bereitet, ist verborgen vor der Welt, und wer es nicht sucht in den stillen Bewegungen eines Herzens, dem das Unsichtbare lieber ist, als das Sichtbare, der wird nie den sansten Frieden und das

innere Glud finden, die in diesem Amte möglich find.

Was die Form dieser Darstellungen bestrifft, so wird sie ihre Schwachen haben. Ich sahe nur darauf, daß das Wort, wie es sich in jeder Stimmung aus meinem hervordrängte, frei, natürlich und ungekünstelt bleiben möchte.

Es hatte noch Mehreres mitgetheilt werden können; allein ich hielt für rathsfam, aus ber größern Menge fürs Erfte nur das auszuwählen, was kunftigen, tiefer gehenden Mittheilungen die Bahn brechen könne.

Rehmt dieß benn freundlich hin, Ihr ftillen, frommen Menschen! Rur Euch

42. . ng . . · 4

.

Euch, Ihr geliebten Freunde, übergebe ich zunächst diese Blätter, weil
ich sie keinem mit der Zuversicht, wie
Euch, übergeben kann. Wenn Ihr
sie leset, wird sich das Andenken an
unsre schöne, glückliche Jugend in
Euch erneuern und unter den Nachklängen jener gesegneten Zeit werdet
Ihr diese Glockentone vernehmen. Ihr
werdet sinden, daß der junge Pfarrer,

der bier erzählt, derselbe ist, der als angehender Jungling im viel lieben Mederthale bie hohe Begeisterung der Jugend mit Euch theilte. Was Ihr bier antrefft, ift ungählige Mahl ber Gegenstand unfrer vorfeiernden Gefprache gewesen, nur mit bem Unterichiede, daß bier icon als Erfahrung auftritt, was fich uns bamable erft als Hoffnung andeutete. Indem Ihr nun in biefen Blattern Gure eigne Bergangenheit lefet, werdet Ihr, jest, wie damahle, die Schwäche der Darstellung übersehen und Such an ber Gesinnung allein halten, die aus ihr spricht. "Läse die Welt wie Ihr" — so kann ich Dir Deine eignen Worte zurückgeben, Isidorus — "würde es "mich nie gereuen, ihrem Gemüth und "ihrer Nachsicht vertraut zu haben."

Wie weit doch oft die Genossen der Jugend aus einander gestellt werden! In den blühendsten Tagen werden diese Freundschaften gestiftet, und was sie dem Menschen geben, das empfängt er nur Ein Mahl, wie er die Jugend selbst nur Ein Mahl empfängt. Hernach treten die Ansichten, Gaben, Schicksale aus einander und die einst so genau verbunden waren, werden später durch Länder, Amt und Stand getrennt. Aber die Liebe bleibt und der zarte Morgenduft der Jugend wird von diesen Freundschaften nicht hinweg geweht.

So find wir trei, die fonst so genau und enge vereinigt waren, jest burch unfre Wirkungefreise weit auseinander getreten. Saft von bem unvergeflichen Augenblice unfere Scheibens an, bat ber Lebensgang eines jeben eine besondere Richtung genommen. Ich muß mich nach Aufgang und Niebergang ber Sonne wenden, wenn ich Euch suchen will. Allein ich weiß, wo ich Euch suchen mag - in noch so weiter Entfernung, in noch fo verschiebenen Berufefreisen - ich werde immer die alte, treue, unvergängliche Liebe wieber finden.

3

auch jum Altare einen Sain finben wurbe. Ift bod bann ber Ginbrud, ben ein mit Menfchenbanden gebauter Tempel auf ben Gintretenben macht, ber richtige, wenn er bem eines Saines gleicht. Sain und Schauer ber Dammerung und bie beiligen Bebeimniffe eines in Gott verborges nen Lebens liegen fich febr nabe. Run mar ich in dem Saine, aber alle herrlichkeit bes Benges verschwand mir in feiner Dammerung vor bem Schauer ber bobern Belt, bie ich abnete. mar eine eigene Stimmung, in ber ich ibn nach einiger Beit verließ. 3ch gebachte ber feligen Stunden, die ich icon in feiner Umichattung burchlebt hatte, und ber Beit meiner erften Lies be gur Rirche. Da fragte tief aus bem Bergen eine Stimme bervor: ob biefes Reuer, biefes Blud, und biefe Liebe auch mohl bleiben werben? - Bie ? erhoben fich taufend Stimmen bagegen, nicht bleiben? Gott ift bie Liebe, und . mer in ber Liebe bleibet, ber bleibet in Gott, und Gott in ihm und auch umgekehrt. wie ber fichtbaren Sonne Licht mohl auf und

# Vorrede.

Mich dunkt, daß Erinnerungen aus dem Leben eines Geiftlichen viel Achnliches mit Glodentonen haben, und darum habe ich sie mit diesem Bilbe bezeichnet.

An Tonen halt fich überhaupt die Erinnerung am langften fest und Erinnerungen an kirchliche Dinge an Tonen ber Kirche, an Glockentonen.

Ift boch auch bas Leben eines Geiftlischen eigentlich nur ein Glockenton, ein

und Thranen und Jaudzen wechseln mit berfelsben Leichtigkeit. Ach, liebliche Jugend, wenn bu nur mußteft, wie schon es in bir ift! Deine Engel sehen allezeit bas Angesicht bes Batera im himmel.

Aber ein iconerer Frahling tam noch, butheure Cophia, blubenbe Comefter! Ich eilte an bein bochschlagenbes Berg, und hielt bich in meinen Armen. Mus beinem großen, fcmarmerifden Auge ftromte frommes Entzuden. Die freute ich mich, bag bu jest gerade den Bruder besuchteft, und daß bu in diesem Mugenblide mir begegneteft! Run hatte ich ja in dir unfer Ba= terhaus, und bie icone Jugend, bie Liebe ber alten Meltern, und bein reines, frommes Berg - den Fruhling meines Lebens in dem Fruhlin= linge bes Jahres. "D mare boch ber ehrmurbige, alte Bater bier, fagteft bu, noch beiliger mare mir biefer icone Abend. In feiner Rabe ift mir alles geheiligt." Unfre Augen wurden feucht, und wir schieden.

Ich ftieg ben Berg hinan zum haufe bes herrn. Das mußte ich vor allen an biesem Abende begrüßen, und es weihen auf morgen, wenn auch nur mit Bliden bes Bertangens. Wäre es schon Worgen, bachte ich, stande ich schon oben! Ich werde nicht bethen zu Anfange, meine ganze Predigt wird nur Ein Gebeth seyn. Gleich will ich anheben:

Send mir willtommen geheissen, im Sause bes herrn, meine Freunde. Meine Pulse schlagen hoher, mein herz schwebt in Wonne, mein Mund fließt über von Dant und Lob, benn ich will von ber Frühlingsfreube reden!

Ehe ich auftrat, ift mein Sebeth au Sott gegangen, bag mir wiederkehren möge alle Gluth und Freube, alle Luft und Frier, aller Segen und aller Preis, die ich oft in diesen Tagen empfunden, daß sie von neuem ersüllen mögen mit dem vollen Gefühl des neu erwachten Lebens das hochbeglückte Gemuth; daß sie mir helfen mögen, in Strömen der Begeisterung au reden, und das Wart zu sinden, das Guch gleich

falls entzunde, und bie herzenssprache, bie wie ein laufend Feuer durch das Ohr Euch bringe in des herzens tiefunterften Grund! Denn siebe, der Winter ift vergangen, der Regen ift weg und dahin. Die Blumen sind hervorgetoms men im Lande. Der Leng ist herbeitommen.

So sprach ber Sanger bes hoben Liebes. — Im iconen, feurigen Morgenlande ichlug feine flammende Geele in Liebe und Freude empor, und unter ben Duften und Karben des bluben= ben Often ergoß fich bas mallende Berg in heili= gen Gefangen; man athmet ben Jugenbobem aus Morgen, wenn man liest in feinem Fruhlinaspfalme: "Die Turteltaube lagt fich boren in unferm Lanbe, ber Feigenbaum hat Anoten gewonnen, die Beinftode haben Mugen gewonnen, und geben ihren Geruch." Stehet auf, meine Freunde, und fommt, o fommt ber, brauffen ift Morgenland, Augend und Krubling, benn fiebe, ber Winter ift vergangen, bie Blumen find hervorgetommen im tande. Der Leng ift berbeifommen.

Sore ich Rlagetone? Dringen sie aus Eurer Bruft über des Lebens Leiden in mein Ohr? D verstopft Euch selbst nicht die Quellen der Freude, verbindet Euch nicht die Quellen der Freude, verbindet Euch nicht die Augen, vers härret nicht Euer Herz! Freilich die Menschenswelt ist voll Jammers, und blutend kehrt das herz heim aus den Sorgen der Nahrung, und den Kümmernissen der Sere. Werft sie heute weg von der armen, gepreßten Brust! Nein, zieht sie herein in eure Freude, und verklärt sie in Euerm Danke, und laßt alle Traurisseit Wonne werden, denn siehe, der Winter ist vers gangen, der Regen ist weg und habin. Die Plusmen sind hervorkommen im Lande. Der Lenz ist herbei kommen

Bu bir erheb' ich herz, und Blick, und Stimme, du heiliger Gottes : und Menschen: sohn! In jenen seligen Tagen, als Du noch auf ber Erde wanbeltest, — es waren ihre schönsten — ba standest Du gern an den blühenden Ufern des Sees Genezareth, gingest gern zwischen den wogenden Saaten in Galilaas Gesilden, sahest

gern, wie bie Cebern auf Libanon ragten, die Rofen zu Jericho blubeten, Die Dalmen zu Engebbi wehrten. Unter Deblbaumen manbelteft Du mit Deinen Jungern, und aus Deinem Munbe freuen wir uns noch bes Frublingswortes: wenn ber Feigenbaum faftig wirb, und Blatter gewinnet, fo miffet, bag ber Sommer nabe ift. D Du eingeborner Sohn des Baters, voller On abe und Rahrheit, Du Ronig und Sobepries fter, befelige uns heute mit Deiner Rabe, und lag Deine Stimme aus der blubenden Belt an unsere Seelen reben, bamit wir geheiligt und gereinigt, in Deiner Rabe einen überirbifchen Fruhling feiern, und wiebergeboren zu einem neuen Leben in boberer Bedeutung ausrufen: Siebe, ber Minter ift vergangen, ber Regen ift weg und babin, die Blumen find hervorgetom: men im Banbe. Der Beng ift herbei fommen. -

Db ich's gefagt, ober ob ich's nur gebacht, als ich unter ber Borhalle ber Kirche ftanb, ich weiß es nicht. Es war unterbeß ein Gewitter gekommen. Der Blig umleuchtete mich, ber

Donner hallte über mir — in lanasamen, dicken Tropfen fturgte der Regen berab, und borte bald wieder auf. In der Beit hatte ich, finnend auf morgen, unter ber Borhalle gestanben. 216 ber Regen aufgebort batte, wollte ich uber ben Rirdhof beim fehren. In bem boben Baumgan: ge trat mir ber alte Unbreas entgegen, ber fo andachtig mir gegenüberfist in ber Rirche, und fo fromm alles auf fich und fein Leben anmen= bet - biefes Simeons Antlig, auf bem gefchries ben fteht: herr, nun laffeft bu Deinen Diener in Frieden fahren. Wie mir heute alles zum Krublinaszeichen werben follte, fo wurde es mir auch biefer Greis. Auf feinem alten, tiefgefurch= ten Antlig schwebte ja ein himmlischer Beng voll hoffnung, und feine gange Seele mar Ermar: tung eines neuen himmels und einer neuen Er-Bie gebt's? fragte ich ibn. Er ermiber= te: ich habe Beimmeh, Berr Pfarrer. fagte: gerabe jest im Frühlinge? Uch Berr, antwortete er, ich bin auf bem Rirchhofe gemefen, meine Entichlafenen baben mir wieber fo

viele Gruße und Bothen geschickt, daß ich nun wohl nicht lange mehr ausbleiben dars. Jedes Grab der Meinigen hatte wenigstens Eine neue Blume. Das ist jedesmal so viel, als ein neues Gruß von jedem heimgegangenen. Der irdis sche Frühling scheint nicht recht mehr zu diesem Wintergewande zu passen, er ruft mich nicht mehr zu meiner Mutter, der Erde, sondern zu meinem Bater im himmel. — So sprach er noch lange über sein heimweh im Frühlinge, ebe ich fürder ging.

Ich war auf bem ftillen, bicht beschatteten Gottesacker. Bare ich auf ihm nicht gewesen, so hatte mir etwas gefehlt an ber Frühlingse seier. Wer im irbischen Frühling nicht ben himmlischen genießt, versteht keinen von beiben. Rirgend ist die Gestalt des Frühlings heiliger, als auf bem Rirchhofe, vor allen auf bem untrigen, wo man aus dem dichten Pappelgebusche eine so weite Aussicht auf die Gegend, die Landsstraßen, und, ich möchte sagen, auf das Leben hat, benn die gebührt den Gräbern. Auf des

frommen Borgangers Grabe Enospeten icon bie weißen Rofen. Gine treue, finbliche Geele, bie auch burch's Grab bindurch noch Dank fagen wollte, hatte fie gepflangt. In biefem Grabe verweilte ich am langften. Dier ichlaft ber birt in ber Mitte feiner theuern Beerbe. treue Berg, bas ihre Freuden beis ligte, und ihre Schmerzen maßigte, bas fo oft bewegt mar in Gebeth und Fürbitte, bas teine großere Freude fannte, benn bag feine Rindlein in der Babrheit mandeln, verläßt fie auch im Tobe nicht, und ichlaft im Rrieben bei ben Seinigen. Es ift gebrochen und verwest; aber feine Liebe und fein Befühl ichlagen noch in ben Bergen der Binterlaffenen nach. Droben, Du treuer Birt, leuchteft Du wie bie Sterne, und bier ermarmt Dein Undenken noch manches bank: bare Berg - und auch bas Deines Rachfolgers!

Auf ben Grabern, an benen ich felbst ichon gestanden, und die hulle manches Freundes der Erde geweiht hatte, grunten die ersten Graser. Send mir gegrußt, ihr freundlich grunenden

Grafer, fend mir ein Unterpfand, daß aus bem Tobe bas Leben fommt! Es waren gum Theil liebe Menfchen, über beren Sauptern ihr aus ber-Erbe feimt, und nun fenben fie gum Beiden ihrer Liebe, und ihres Undentens biefe Sinnbilder der hoffnung aus ben Grabern ber-Ich fuble mich in unfichtbarer, beiliger. Bemeinschaft; ich empfinbe, bag eine bobere Belt mir nabet, wo ein ewiger Frubling grunet. Der frbische Fruhling vergeht, ber Soms mer kommt, bie Blumen fchießen in Samen, und keine von ihnen allen bleibt. Es wird Berbft. und bald ift's Winter und Froft. Dann ift ber Bald entlaubt, fein Rindlein ift auf der Biefe, bie Schwester ift weggezogen, und bie letten Blatter fallen gur Erbe, und bald tehrt bann ein neuer Frühling wieder. Aber einft, wenn alle Fruhlinge meines Lebens abgeblubet, alle Blumen abgefallen, alle Abichiebe genommen find, bann bricht ein ewiger Fruhling ein', jens feits. Was bier mir welfte, finbe ich bort wieber, jebe fcone Stelle bes Lenges, jebe theure

jugenbliche Gestalt, jede Stunde voll Begeistes rung. hier ist nur Ahnung, bort ist der wahre Krubling.

Als ich das dachte voll Wehmuth und Sehnsfucht, schlugen die Gloden zusammen, und läuzteten den Sonntag ein. Es war kuhl in der Luft geworden. Alles duftete um mich her. Der Sesang der Rachtigall erscholl von neuem. Ein Regendogen stand im Often, so breit und hell, so glänzend und triumphirend, wie ich noch nie einen sah. Ich kehrte heim, und aus dem Venster der Bücherstube blickte ich noch einmahl in den Frühling hinaus, und umarmte die Schwester. Dann blied ich still und froh, dis am Morgen die Sloden wieder läuteten, die Kirchgänger herauf zogen zum Berge des Derrn, und ich ansing zu verkündigen ein neues Jahr unsers Gottes. —

So feierte ich ben Sabbathabend vor ber Arublingsfeier.

## Mein herbfitag.

Bon meiner Kindheit an hat ber herbst am fartsten unter allen Jahreszeiten auf mich gewirkt. Der hang zur Wehmuth, ber in meis
nem Gemathe tiegt, sand reichliche Rahrung in
ihm, und ich erinnere mich noch aus meinen Kinderjahren, daß ich einen ganzen Zag in
einer freudigen Rährung hinging, wennemir
so etwas recht herbstliches vorgekommen war.
Rie aber habe ich bie ganze Stimmung
bes herbstes so rein empfunden, als an dem

Sage, ben ich jest befdreiben will. 3ch glaube, bag jeber Menfch in feinem Leben Ginen Tag hat für jebe Jahreszeit, worin er ihr Eigenthumliches am ftartften und reinften in fich aufnimmt. Ginen folden Zag follte man fich recht nabe und beutlich im Undenfen halten, wie benn auch unfer Gemuth uns bei ahnlichen Untlangen wieder in ihn verfest, und jebes fpatere Gefühl auf diefes erfte und ftartfte gurudfabrt. 36 babe bieg bei meinem Berbfttage so will ich ihn vorzugeweise nennen - oft er: fabren, und erzähle jest von einem Bilbe, bas unverganglich in meinem Bergen lebt. Es ift mir um fo theurer, ta fo viel Berbftliches, fo viel Beimweh und Behmuth in dem Leben bes Beiftlichen vortommt, und ich mich gern aus jeber Unregung beffelben in meinen Berbfttag verfete, damit mir im Schmerze ber Eroft unb in ber Behmuth die hoffnung nicht feble. Das mahls erfuhr ich beibe aufe lebhaftefte und in bem ftorenben Treiben bes Lebens fann man fie aft nicht beifammen haben, wie man follte.-

ı

Die Mernte mar ichon einige Beit vorüber. Bir hatten fie froh und fromm gehalten. Rachbem bet lette befrangte Bagen mit Betreibe unter Merntegefangen bereingebracht mar, und der reiche Obstertrag den Kindern einige schone Tage veranlagt, auch am fruben Morgen ber Bienenstand von feinem Ueberfluffe hatte abge= ben muffen, hatten wir im Genuffe nicht vergef= fen, bem Geber fo vieler Gaben fur feine Treue au banten, die groß, und fur feine Barmbergig= Leit, bie alle Morgen neu ift. Das alles lag icon binter uns. Der Weinmonat war bereingebrochen, und immer mehr und mehr gerfiel bie herrlichkeit der Belt, und alles murbe herbstlich bufter und verwelkte. Der Samstag Abend ichien nur bie aufferfte Spise eines ichmeren, traurigen, langen Reierabenbes gu fenn. In ber Rachbarichaft fielen bie tattmäßigen Shlage ber Drefcher. Gine lange Reihe von hausmuttern und Dagben mit Rorben auf bem Ropfe, bie von bem legten Merntefegen ge: fullt waren, jog vor ben genftern vorbei. Dann

und wann erfchien ein Bagen mit verfaumtem Kelbertrag. Das leste Doft murbe im Baum: hofe abgenommen. Das verborrte bolg ber Barten loberte in Reuern auf, und man fpurte icon bie gunehmenbe Ratte. Um Sonntag Moraen wehete ber falte bauch bes Berbftmor: gens herein, als ich die genfter offnete, obgleich bie Sonne ichien. 3d fabe nach ben lesten Blumen, die als ein werthes Gefchent forgfamer gepflegt und långer erhalten waren, als bie anbern, und auch fie waren gewelkt. In ber Racht hatte es gereift. Wie nun die Sonne fcien, riefelten die erfrornen Blatter von den Baumen, und rauschten wie klagend in ihr Das erinnert mich jedes Mahl an bas Grab. Ende ungludlicher Menichen, bie nach einer gerftorenden Froftnacht fpaterhin ben Connenichein bes Bludes nicht mehr ertragen tonnen, und wenn wir hoffen, bas erfaltete Berg werde nun wieber aufthauen, und noch eine Beile recht munter folagen, fo bricht es und finet in fein Grab, wie diefe Blatter im Connenfchein nach

dem nächtlichen Reife. Diefe Erinnerung hatte alle alte Behmuth wieder aufgeregt, und als ob fie heute schon von der Natur aus zu ihrer Hos be tommen follte, verblich icon aleich wieber bas Sonnenlicht, nach und nach legte fich ein truber Schleier über bie Begend, und balb hatte der bichte Rebel alles umzogen. Er hielt noch an, als wir gur Rirde gingen. Bas ich mir porge: nommen gu reben, mußte ich liegen laffen, benn es pafte nicht zu bem Gefühle bes Beimwehe, bas mich jest lebhaft erfullte. Dem Bergen thut man nie ungestraft Gewalt an, und die Rebe muß es bus Ben, wenn ber Redner ein gegenwartiges, fartes Gefühl verläugnet. Er sollte es nie. Da es mir nur barauf antommt, meine innere Stimmung gu ichilbern, fo will ich Giniges aus ber Prebigt berfegen, wie ich fie vielleicht fprach. und Bendungen gab der Augenblid, und find mit ihm vergangen, aber ber Zon, ben ich gebalten, und ber Bebantengang, bem ich gefolgt, find mir im Bedadtniß geblieben.

Das Gras ift verdorret, die Blume ift absgefallen; aber des herrn Wort bleibet in Ewigzteit. Diese Worte sind Worte des heim wehs. Sie reden von der Berganglichkeit des Irdischen und von dem Bestande des Ewigen. Ein Gefühl, daß beides umfaßt, und eine heilige Sehnsucht darauf gründet, ist heimweh. Bu teiner Zeit im Jahre wird uns dieses Gefühl nächer gelegt, als jeht. Darum ist der herbst eine Zeit des heimwehs für den Menschen.

Schon so fern er mit ber Natur lebt. Ein hoheres Beben im Glauben ift uns gegeben, und eine heilige bessere Welt, in der wir Burgerschaft haben sollen. Allein ber irbischen mözgen wir uns nicht ganz entreisen. Wir leben mit der Natur. Der natürliche Mensch gehört ihr ganz an. Der höhere reißt sich zwar von ihr los, wenn er in sich kehrt, und nicht mehr von aussen nach innen lebt, sondern von innen nach aussen. Aber bald, wenn er in der inneren Welt heimisch geworden, wendet auch er sich freundlich zurück zu ber Natur, und wird sich

bewußt, bas er mit ihr lebt, und bas ber Berr fich offenbare, wie am Bergen, fo auch an ber Ratur. Dann wird bie Umgebung verflart gur Stimmung. Jeder Frubling verberrlicht fich in feinem Bergen gur hoffnung, jeber Berbft gur Behmuth. Wenn ber Berbft herannabet, bie Abende fruhe finten, bas Angelicht ber Sonne blutroth wirb, indem fie icheibet, und die Rebel siehen über die Felder — wenn falb und braun unfere Biefen und Balber fteben, und die Karbe ber Soffnung fich in bie Karbe ber Bergang: lichkeit vermanbelt - wenn nach kalten Rachten bei'm erften Sonnenblid bie verborrten Blatter von ben Baumen raufden, bann regt fich in unferm Bergen tiefe Behmuth. Duntel ift ber Simmel überbedt, und nur felten bringt cin matter, foneller Sonnenftrabl binburd, gleich= fam als ber lette Liebesblick eines fterbenben Freundes. Die Bogel des himmels ziehen bin= weg weit über Berg und Thal, über See und Land, und verlaffen bie arme Bintergegend. Biel verläßt und; bie Blumen verschwinden, die Warme nimmt ab: Tod ift bas Wort, bas überall erschallt, und Tod, bas nachhallt in ber Menschen Seele. Gine traurige Uhnung zieht in unserm herzen herum; ein geheimes Leid thut fich tund; wir möchten auch wohl fort, hinaus, hinweg! Wir fühlen heimweh.

Andem wir mit ber Ratur leben, offnen wir ihr, als einer treuen Gefährtin bas Berk für ihre Sprache, aber wir antworten ihr auch. Sie wirkt auf uns, aber wir wirken auch gu= rud. Unfere Untwort und unfere Arbeit muß fich nach ihrer befondern Lage richten. Rie ihre Einwirkung auf uns verschjeden ift, fo ift es auch unfere Thatigfeit. 3m Benge wird gefaet, und in Soffnung gepflangt. 3m Berbfie wird gearntet und in bie Scheunen gefammelt. Man trifft Anftalten zum Erbulben einer armen verlaffenen Beit, eines rauben und falten Binters. Wie am Abende bes Lebens, in der Rabe des Todes jeder Borfichtige feine Angelegenheiten ordnet, bas Ferne beitreibt, bas Beichaft beichließt, den Freunden Lebewohl fagt, und dann in Rube und

Ergebung bie Abichiedsftunbe erwartet, fo treis ben wir bie Arbeit am Abenbe bes Jahres. Es ift als rafteten wir uns zur balbigen Beimtebr, und bas gefchieht nicht ohne bie Freuden und Schmerzen bes Beimmebs. Die Welt ift im Berbfte ein großes Sterbhaus. In einem Sterb: hause geziemt sich nicht Kreube; man sieht ben Sterbenden, wohin man fich wendet; und alle Arbeit, die noch im Baufe geschieht, ift barauf gerichtet, ben geliebten Tobten mit Ghren ins Grab zu bringen. So ist bie Schöpfung im Berbft ein großes Trauerhaus; taufend Sterbenbe hauchen vor unsern Augen ihr Leben aus; alles weinet und trauert, und unfere Arbeit aeht barauf bin, die Leichen zu ordnen und zu bestatten. Wir find allein, und alles ift einfam. Es ist ein Schweigen in der Natur, wie unter Todten. Dann ift es heimweh, Schmerz bes Abschiebes was uns erfüllt; Trauer, bag wir bleis ben; Sebnfucht binaus, nach ber Beimath. Das Gras ift verborret, die Blume ift abgefallens aber bes herrn Bort bleibet in Emigfeit.

Doch bas ift nur Gine Seite. Der Berbft ift eine Beit des Beimwehe, auf fo fern mir in ber Ratur leben. Mit bem Rorper leben wir in ber Ratur. Bas fie trifft, trifft auch ibn, er ift benfelben Befegen unterworfen, berfelben Regel ber Berganglichkeit und des Kluches. In ber Ratur ichauen wir im Berbft gurud auf eine fcone Bergangenbeit. Gine Beit voll Licht und Leben, ein Fruhling voll Bluthen, ein Sommer voll grucht, Monate voll Arbeit und Freude find gefchloffen. Wehmuthig fteben wir, und nehmen von bem Allen Abichieb. Bas baben bie Abende, was haben die Morgenftunden uns gebracht, mas bie vielen Stunden bes langen Tages? Stanben wir nicht oft mit einem überftromenben Bergen por der ichenen Gotteswelt? Blubete und jauchete nicht alles um une und in une? Das ift nun poruber! Reber Augenblick im Leben ift ber Scheibepunkt ber Bergangenheit; wir fuhlen es aber nie mehr als im Berbft. Da fehren noch einmal alle die toftlichen Bilber ber Bergangenheit gu= rud. Diebt nun alle wohl ihr iconen Lage und

t.

Stunden, ihr tommt nie wieber, und waret doch fo fcon! Run erfahren wir, wir find nicht daheim, wir find in ber Frembe. Bir fuhlen Beimweh.

Wir leben in der Natur und gehen mit ihr manchem Leiden entgegen. Die Ratur fteht vor . bem Winter, por ber Ralte, por bem Tobe. Wie wird in ihm fich alles verandern? Welche Leiben werben uns vermunden, welche Gorgen werden uns bruden, welche hoffnungen werben uns zu Grunde geben? Der Binter ift eine gefahrliche Beit. Ber wird von uns erfranten, welche Uebel wird ber Binter uns bringen? Der Berbft ift bas Alter ber Ratur. Auch uns fommt es nach Gottes Billen, es kommen bie Jahre, wo die Rraft gelahmt, wo Schonheit und Jugend verbluht, und bas Berg taufend Kreuden verschloffen ift. Und dann kommt ber Lob. Der Berbft ift eine Beit bes Sterbens. D Gott, wie wirb mir bann fenn, wenn biefs fdwere Stunde erfdeint? Wird mein Dert reis ner, und mein Bandel heiliger fenn? Berben der Lieben viele um mich stehen, und die erkal-

tende Sand mit ihren beißen Thranen gum legten Dable ermarmen? Berben bann meine Berte mir nachfolgen, und wird eine himmlische Stimme mir gurufen : Gebe ein gu beines herrn Freude? Wird dann noch ein treuer Freund auf meinem Grabe eine Rofe pflanzen und auf ben Grabftein fegen: "bier verweset ein Berg, bas oft in unendlicher Freude gefchlagen, oft in namenlosem Schmerz gezittert hat. - Aber feine Rreube mar in Gott, und fein groß: ter Schmerz über Sunbe und Schwache. Das bleibt mir nun allein, - fteh Banberer und alles Undere ift bin!" Und wird bann bie Leichenrebe nur ein verheiffungevolles Umen fenn, zu dem langen Gebethe, bas mein Leben fenn mochte ? Ja, Freunde, die fterbende Naturift eine Mabnung an unfer eigenes Sterben. Rebes fals lende Laub foll une fagen: fo fallt auch von beinem Leben eine Kreube nach ber andern ab. Rebe obe Wiese foll uns fagen: fo ift die Erbe ein großer Gottesader, we bie Webeine ber Deinis gen ruben, bald auch beine Gebeine. Jeber Sons nenblid foll uns fagen: fo will die ewige Snade uns erleuchten, bie Ehranen find gezählet, ber hater Ifrael fchlaft und fclummert nicht. Der ganze herbst foll uns fagen: Du lebst in ber Ratur, und bu leidest und ftirbst mit ihr. Das Gras verborret und bie Blume fallt ab.

Aber bes herrn Bort bleibet in Emiafeit. Damit geht unfer Blid bober, und unfer Beim= weh wird himmlisch. Wir leben über ber Ras tur. Die Berganglichfeit bes Irbifden verweis fet uns auf bas mabre Enbe, bas nur Gin Dabl fommt und alles befchließt. Aft ein Berbit in ber Ratur vorüber; fo beginnt ein neuer Lauf der Jahreszeiten, es tommt ein anderer Berbft und fo immer weiter. Aber wenn unfer Berbit vorüber, ber Tob und einmal erschienen ift, tehs ret nichts wieber. Der Lauf ift vollendet, wie geben gur emigen Beimath und ichauen Gott, an ben wir hier glauben, bort von Angesicht zu Ans geficht. Des mare unerträglich, benfelben Bang noch einmabl tu machen, von Rindeswahn tu Runglingethorbeit, von Mannes Plage zu Greifes Schmäche! Das ift unfer heimweh, baf wir uns fehnen nach bem Ende alles Berganglichen, und beraus aus ben Gefegen bes Wechfels und ber Frembe.

Doch bas Wieberkehrenbe im Irbifchen vermeifet und auf das ewia Beftebende, unter mabs res Baterland. Bir haben bier feine bleibende Statte, die gutunftige fuchen wir. Richt ichoner tonnen wir das Ewige benennen, als unfer Baterland. Das mahre Ende ift auch der mahre Uns fang. So wird Berbftes Wehmuth jum Beims web. hier find wir in wilder Frembe, man liebt uns fo felten: baufig ift man bart gegen uns; man fcheint nicht zu miffen, woher wir find. Dros ben ift das Baterland. Da die Beimath, aus ber wir fammen und beren Spuren wir an uns nicht vermischen konnen. Da bas ewige Baters berg, nach bem wir uns fehnen, mit feinem grangenlofen Erbarmen, und feiner überfcmang= lichen Liebe. Da unfere Todten. Sie waren unfer und werden uns einft Billtommen gurufen. Da im Baterlande bift bu, Jefus Chriftus, bu

Helfer und Retter, Bruber und König, du deffen Kreuz unser Stern, deffen Tod unser Leben,
beffen Liebe unsere Seligkeit ift. Des Christen
heimweh ist Sehnsucht nach dem himmel —
Berlangen nach Gott. Darum ist dieses heims
weh in seinen bittersten Schmerzen unsere höchste
Kreude, in seiner dringenden Unruhe unser köste
lichster Friede, in einer Welt voll Bergänglichteit, ein ewiges Wort Gottes. Das ist der
reichste und höchste Sinn von dem heiligen Ausspruche: das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen, aber des herrn Wort bleibet in
Ewigkeit. —

Diese Rebe war Erguß bes herzens gewesen, und ber erfte Segen fehlte ihr nicht, nämlich ber am herzen bes Rebenden. Als ich aus ber Kirsche ging, bemächtigte sich meiner jener heimwehsartige Gebante, den wir oft hegen, wenn wir wähnen, daß uns einmal mehr wie gewöhnlich, das innere Leben des herzens offenbar geworden. Möchten doch die Aeltern, Schwestern und bie fernen Freunde gegenwärtig sehn, und biese

Reier mit mir balten! war mein Wunfc. Dich buntt oft, ale tonne bae Tieffte aus meinem Bergen gunadift nur fur fie gefagt fenn. ihnen fprach ich bie erften, icheuen Berfuche. Gie' fasten icon bamals in ber febr ungeub= ten Korm bas Innere auf. Darum mochte jes bes flarer Ausgesprochene auch wieder gu ihnen zurück. Glücklich sind alle zu preisen, welche die Menschen zu Beugen und Theilnehmern ih= rer Erfahrungen behalten, die ben erften berporbrechenden Beiden bes neuen Lebens Bills tommen zugerufen haben. Aber wenige tonnen fich biefer Gunft rubmen. Den meiften entfällt in ihren ichonften Stunden unter den Freuden: tbrånen eine Abråne bes Schmerzes, und wenn ber Mund es auch nicht vorbringt, so ruft doch das Berg: Ad, baf ihr nicht mehr lebt, ihr liebereichen, Meltern, ihr theilnehmenden Ofleger meiner Jugend, und bag ihr fo fern fenn mußt. ihr fruben, alten Freunde, und die Früchte nicht feben konnet. ju benen ibr ben Reim und bie Blodentone. zr 28b. (3)

Bluthe mit fo treuer Sorgfalt pflegtet und schirmtet.

Diese Gedanken waren nur die Fortsehung von dem, was in der Predigt vorgekommen war. Aber es sollte sich heute nicht bloß in Sedanken, sondern auch im Leben fortsehen. Das hinges sprochene Wort wird oft die Abnung und Weissaung der Begebenheiten und Jufalle, zum Beweise, daß es ein großes, von uns unerkanntes Gesehe, das von einer höheren hand gegeben, Wort und Ereigniß, Geist und Leben, innere und äusser Welt zu der Einheit eines geordnesten Ganzen verbinder.

Ich wurde am Nachmittage zu dem Kranten, bette bes alten Andreas gerufen, den schon der Frühling zu nichts Anderem stimmen konnte, als zum heimweh. Als ich in seine niedrige hütte trat, lag er auf seinem reinlichen Lager, wie in himmlisch mildem Glanze. Sinige alte Freunde saßen neben ihm, auch der Blinde, der mit ihm jung gewesen. Lieber herr, rief dieser, als er meinen Grußhörte, es geht alles zu Ende.

Der Berbft ift ba, und wir Alten fallen ab. Bie ift es Guch, auter Anbreas? fragte ich den Kran: fen. Jest wieber ruhiger. — Gie fangen eben: "Benn mein Stundlein vorhanden ift, 2c." ba wurde mir fo freudig, daß ich fast in Ungeduld fiel. - Aber ich fterbe noch beute. - Dein Beim: weh wird immer großer. - 3ch weiß ja, an wen ich glaube. - Unter biefen Borten brach er oft ab. - Bas bab' ich auch auf biefer Belt? -Da fist ber Blinde, der Ginzige, mit bem ich noch jung gewesen, und mit bem ich von ber alten Beit fprechen fann. Die andern find alle tobt. - herr Jefu, Dir leb' ich, herr Jefu, Dir fterbe ich. 3m geben und im Sterben bin ich Dein. - Gott hat mich fruhe ju fich gezogen, und immer mehr, je mehrere er von ben Meinigen in fein Baterhaus nahm. - 3ch meine oft, ich hörte das Rufen der Alten, die mir voranges gangen, in bie himmlifche Bohnung. - Borft bu benn nicht auch mein Rufen gum Bleiben? fagte ber Blinde. Du bift mein einziger Troft aemefen. Run bin ich armer, blinder Mann Scmmer froh gewesen, auch in ben lieblichen Grund, ben ich an ber Hand ber Schwester zum ersten Mahle betreten, in jener Zeit, wo alles in ber Ratur im Feierkleibe erscheint. Zeht war alles verstört und verkommen. Der Glanz war erblichen an den schönen Stellen, und fast kannte ich sie nicht wieber. Raum hing noch die Erinnerung an diesem ober jenem sest, und mahnete mich, wie ein ober der andere Zug in der Leiche des Freundes, an die Liebenswürdigkeit des entzstohenen Seistes. Als ich über den Bach, der zwischen die Wiesen hindurchgleitet, wegstieg, sah ich, daß seine sonst so hellen Wasser jeht mit abgefallenem Laube trieben.

Ein Jug Kraniche flog über die Segend hin. Die Knaben verließen ihre Feuer, und sprangen auf die Brücke, und riefen ihnen Willsommen und Abschied zu. hier und da standen auch einisge Panner, die zu ihneh aufsahen. Kraniche! Kraniche! erscholl es von allen Seiten ber.

Rehmet auch meinen Gruß mit, ihr gladlis den Banberer bort oben, bie ihr nach Guben ellet, und bringt ihn dem viel lieben Thale meis wer Jugend. Wie gerne zog' ich mit euch! — Ueber die Berge flogen sie dahin, und ich sahe ihnen nach ins süd-westliche Abendroth, so weit mein Auge sie verfolgen konnte.

D eilt nur! hinter euch liegt der Winter, ewig vor euch der blubende, reiche Sommer. Ihr habt ihn in Norden und Suben, in unsern dun, tein Eichenhainen, und im Lichte italischer Olisvenwälder. Möchte auch so immer vor mir Frühzling und Sommer liegen! Möchte ich sie finden in Liebe und hoffnung, und beibe überall suchen!

Wie ihr dahin zieht, fliegt mancher Seufzer aus bewegter Bruft euch nach. Es endet die herrliche Zeit. Wenn wir euch fehen, bann ist so vieles schon hinweg. Ihr send die lekten, die und verlassen, die lekten Genossen eines lange hinter und versunkenen Lenzes. Lebe wohl, du schoner, schoner Frühling, mit all beinen verblickenen hoffnungen, und du herrlicher, warmer Sommer, mit deinen untergegangenen Sonnentagen und beisnen nur zu kurzen Sternennachten. Lebe wohl!

Wie? ihr wendet euch? ihr kehret wieder um? ihr wollt bleiben? O nein, es war nur Irrthum. Der Jug hatte sich verwirrt; sie teha ren wieder, aber erst nach einem langen Winter. Täusche bich nicht, armes herz, im herbste Kehrt dir kein Frühling wieder. hin ist hin, tobt ist tobt.

Immer weiter und weiter trägt euch euer Bing hinweg. Balb fend ihr verschwunden. Wann kehret ihr wieder? Wenn ihr euch über die Berge hinweg schwinget, sehen wir euch trauernd nach, und wünschen euch wieder heim. D wie wirds werben im Lenze, wenn ihr umkehret, wenn eure Jüge hinter den Bergen wo ihr jest verschwindet, wieder erscheinen, und immer näsher und immer näher kommen, und mit euch die schönern Tage, wie hergetragen auf den Flügeln der Frühlingsbothen. Dann glänzt euch das besgrüßende Auge der erfreuten Erwachsenen entzgegen. Kraniche! Kranichel jauchzen die Kinder mit anderen Tonen in eure höhen herauf, und Willstommen! Willstommen! Willstommen! Willstommen! wien alle, die euch sehen.

Wo fend ihr ichon, ihr eiligen Wanderer in ben Luften? Ihr fliegt. Aber des Menschen Gesdanken fliegen auch, und erheben fich, wohin ihr euch nicht erheben könnt — zu Sott! Die Blusme ist abgefallen, das Gras ist verdorret; aber des herrn Wort bleibet in Ewigkeit.

In folden Gefprachen mit ihnen und mit mir fetbft fanb ich ba und fab ihnen nach. Als fie hinmeg maren, eitte ich nach Saufe. dunketrothes Abendroth fand am himmel und gos über bie berbfiliche Lanbichaft bas bammerns de, rotbliche Licht, das wir nur an Berbftaben= ben feben. Ich möchte es Berklarung bes Tobes nennen, was und aus ihm anspricht. und jebes Mahl fo eigen, wenn es erfcheint, und ruhrt und erhebt jugleich. Als ich mich bem Rirchhofe naberte, tam ein Leichenzug. Reine Stode ertonte. Es war Racht. Der Sara wurde langfam voraufgetragen, und in langer Reibe folgten bie Freunde bes Berftorbenen mit fcmarzen Schleiern und Mänteln. Das ist das Leste vom Menidenleben. Dem, ber getragen

wird im ichwarzen Buge, ift vielleicht bas Beimweh genommen aus bem triumphirenden Beifte, aber benen, die da geben, hat er es gurudge= laffen und nur bitterer und ichwerer. Inbem . ber Bug neben mir hinging, bachte ich, wie mandmal auch ich noch biefen Beg geben muffe, bis man mich ihn endlich tragt; wie oft mirbas Beimmeh von meinen Lieben gurudgelaffen merbe, bis es auch mir weicht aus ber triumphiren= ben Seele. 3ch habe ichon viele Freunde begra= ben, aber noch mehrere finten vielleicht vor mir in's Grab. Es mar mir, als muffe ich mir bies fes Bild ausmalen, und ich fellte mir vor, alle meine Freunde feven gestorben und ich allein nur noch ubria. Das buntle Beimmeh im Bergen . fann fich burch ben Gebanten allein nicht Luft maden: es febnt fich auch nach Bilbern. verwunden bas Berg und find boch fo wohltha: tig, weil fie Glud und Liebe jum Bewußtfenn bringen. Der Blinde flagte, ber alte Undreas fen ber Gingige, mit bem er von ber Jugenb fprechen konne, balb fep er gang allein, und

Bonne von feinem ben Wieberhall ber alten Kreube feines Bergens boren, wenn er aus jenen Beiten ergable. Immer firbt mit einem fterbenben Kreunde ein Theil von uns felbst. Go lange bie Benoffen ber Jugend noch leben, ift fie felbft noch nicht gestorben. So oft wir einen von ibnen feben, tehrt fie ja gang wieber, und jeber hat eigene Buge, in benen er fie von neuem her-Reiner, vollftandiger und fegenereicher bleibt fie uns nirgend aufbewahrt, als im Bergen ter Mutter, und in bem Borbilde bes Baters. Aber wenn feiner von biefen allen mehr ba ift, die Aeltern nicht mehr, die theuren, lie= ben; die Gespielen des Anaben nicht mehr, und die erften Freunde beim ermachenben Gelbftbes wußtfenn; bu nicht mehr, Rarl, mit bem fich in mir fo mande neue Belt aufschloß; bu nicht, Rubolf, in bem ich mir alle Frohlichfeit ber Jus gend festhalte. bu nicht, mein Bruber, mit bem ich querft lernte Wir fagen im boberen Ginne; wenn Ihr alle, in benen mir meine Jugend lebt, meg fend, wie viel hitterer wird bann mein

wird im fdmargen Buge, ift vielleicht bas Beim= weh genommen aus bem triumphirenben Beifte, aber benen, bie ba geben, bat er es gurudge= laffen und nur bitterer und ichmerer. Inbem . ber Bug neben mir hinging, bachte ich, wie mandmal auch ich noch biefen Beg geben muffe, bis man mich ihn endlich traat; wie oft mirbas Beimmeh von meinen Lieben gurudgelaffen merbe, bis es auch mir weicht aus ber triumphirens ben Seele. Ich habe ichon viele Kreunde beara: ben, aber noch mehrere finken vielleicht vor mir in's Grab. Es war mir, als muffe ich mir bies fes Bild ausmalen, und ich ftellte mir vor, alle meine Freunde feven gestorben und ich allein nur noch übria. Das buntle Beimmeh im Bergen . fann fich durch ben Gedanten allein nicht Luft maden: es febnt fich auch nach Bilbern. verwunden das Berg und find boch fo wohltha= tig, weil fie Glud und Liebe gum Bewußtfenn bringen. Der Blinde klagte, ber alte Undreas fen ber Ginzige, mit bem er von ber Jugend sprechen konne, bald sep er gang allein, und

tonne von feinem den Wiederhall ber alten Freube feines Bergens boren, wenn er aus jenen Beiten ergable. Immer ftirbt mit einem fterbenben Freunde ein Theil von uns felbft. Go lange bie Benoffen ber Jugenb noch leben, ift fie felbft noch nicht geftorben. Go oft wir einen von ibnen feben, tehrt fie ja gang wieber, und jeber bat eigene Buge, in benen er fie von neuem ber-Reiner, vollftandiger und fegenereicher bleibt fie uns nirgend aufbewahrt, als im Bergen ber Mutter, und in bem Borbilde bes Baters. Aber wenn feiner von biefen allen mehr ba ift, die Aeltern nicht mehr, die theuren, lieben; die Gespielen des Anaben nicht mehr, und die erften Freunde beim ermachenben Gelbftbewußtsenn; bu nicht mehr, Karl, mit bem fich in mir fo mande neue Belt auffchloß; bu nicht, Rudolf, in dem ich mir alle Frohlichkeit der Jus gend fefthalte, bu nicht, mein Bruber, mit bem ich querft lernte Wir fagen im boberen Sinne; wenn Ihr alle, in benen mir meine Jugend lebt, meg fend, wie viel bitterer wird bann mein

Deimweh werben! Das wird es schon früher werden, wenn ihr um mich ber hinscheidet, in benen ich, wie dort das Gefühl der Jugend, die Ehrsucht für's Alter festhalte. Ach, wenn alle die Alten aus der Gemeinde sind, und ich kein würdiges Haupt mehr sinde, das ich nur als solches gekannt, sondern bloß andere, die ich noch jünger und slüchtiger und weltlicher gesehen, wenn ich schon über Euch alle, ihr theuern Greizse, den letten Segen gesprochen: und von mandhem unter Euch nur noch eine dunkele, gebroschen Aunde umhergeht, — dann sind die liebsten mir aus der Gemeinde genommen, und mein Heimweh wird ansangen, bitter zu werden.

Doch alsbann und jest soll es nicht unthatig und ungeheiligt bleiben. Ich darf nicht in der heimath erscheinen ohne den Gewinn aus der Fremde. Ich will wirken, dieweil es Lag ift, und glauben, dieweil dieser Lag immer nur noch eine Art Nacht ift. Gott wolle mit mir senn, daß ich in meiner Schwachheit täglich mehr bessere an mir und an den Mainigen. Bielleicht

mirb noch oft ber Lauf ber Jahredzeiten mir ets
nen herbstag geben, wie heute; aber jeder folgende moge mein herz reiner und mein heims
weh himmlischer sinden. Bis einst, wenn auch
diese Gräber da vor mir, und das meinige uns
ter ihnen sich aufthun und auferstehet unverwess
lich, was gesäet war verweslich, die Sehnsucht
gestillt, und das Baterland offen ist.

Ich sahe umber und bemerkte, daß die Leischenbegleitung schan hinweg gegangen war, und der Tobtengraber allein über dem Grade stand, und es mit leiser hand anfüllete. Er sang dasbei, wie er immer zu thun psiegt: Mein Zeit und Stund ist, wenn Gott will u. s. w.

Dieser Sesang und das Abendgelaut weckten mich aus meinen Traumen. Unter ben dumpfen und langsamen Schlägen der großen Glocke kam ich zum Pfarrhause zurück. Der Mond mar aufegangen und schien helle.

## Die Chrifinacht-

Es foling zwei uhr Rachts. Ich fah in bie flimmernde Winterlandschaft hinaus, als vom Markte her die Schellen des herbeieilenden Gefahrs ertonten.

Den heiligen Abend — einen Samstag im höhern Chor — hatte ich recht froh in einer Gefellschaft erwachsener, aber doch recht kindlicher Menschen verlebt. Die Borlesung einer geistrei: chen Weihnachtsfeier hatte uns bis gegen Mitternacht zusammen gehalten, und wir waren geichieben mit ber Erfahrung, wie mahre Rindlichs feit allein auf Beihnachten zu lernen fen. Darauf hatte ich mich noch eine Beile hingefest, und war bie Arbeiten und Kreuben bes fo eben bereingebrochenen boben Refttages burchgegangen. Run bachte ich all' ber Lieben, mit benen ich ichon einst biefen Abend gefeiert, und erwartete im Unichauen ber ichonen, glangreichen Mitters nacht die Ankunft bes Freundes. Die Sterne flammten in ihrem iconften Lichte. Der glans zende himmels:Bagen war schon weit herumge: mendet, und die Erde hatte ihr weißes Reier= Bleib, bas Reftgewand auf Weihnachten, an. 3ch pergegenmartigte mir bie balbigen Gottesbienfte, und wie mir fenn murbe, in bem ungewohnten Lichte bie Geburt bes herrn gu verfundigen, bis der Augenblick ber Abfahrt kam.

Balb war bas schnaubende Ros vor bek Ehur. Der Freund rief herauf. Ich warf ben Mantel um, grußte ben Freund mit dem Gruste bes Festes, und faß neben ihm. Dahin flog bas leichte Gefähr mit bem muthigen Thiere.

Das wird eine Racht geben! fagte der frobe und fromme Freund. — Siehst du, erwiderte ich, wir fahren dem theuern Doppelgestirne entgegen, dem leuchtenden Sinnvilde der Freundsschaft. Dort glänzen die Zwillinge; sie sind mir die liebsten Sterne am himmel; jest beleuchten sie die heilige Racht, und dann steht bald die Sonne an ihrer Stelle. — Der frierende Schnee seufzte unter und; die Sterne schienen im Schnee wieder; auf dem Sise Stromes, an dessen wieder; auf dem Sise des Stromes, an dessen Seite wir suhren, traten ihnen tausend funkelns de Abbilder entgegen, und die beiden Freunde seireten in rascher Rede und Gegenrede die hohe, heilige Racht.

Es war boch recht vaterlich von den Batern ber Kirche, daß sie bas herrliche Fest in die oben, turzen Tage des Winters verlegten, | sagte er. Und recht weise, versete ich, gleich nach der längsten Racht, wenn das Naturjahr geboren ist, auch des heilands Geburt zu feiern, und Ihm in sein Leben, die zum schonen Frühlinge zu folgen, in bessen Blüthen er sterben mußte. —

Ich, rief er aus: ber Beiland ift nur Rind und Sungling gemefen. Das tann mich oft fur meine jegige Lebenszeit begeiftern. In diefen beiden Bestalten tritt bas Gottliche im Leben aufs iconfte beraus. Seine Mutter und feine Freunde waren in boberen Sahren, und Simcon und viel: leicht auch die Beisen vom Morgenlande Greise; - wir finden unter ben Seinigen alle Lebensalter, aber Er war nur Rind und Jungling. Freue bich nicht zu fehr, fagte ich, und lag dir jest nicht zur überflüßigen Areube gereichen, was bir fpater nur Wehmuth verurfacht. Deine grauen Beifen murben burch ben Stern gur Rrippe geleitet. Wir wollen uns mit bem Alter verfohnen, indem wir feierlich biefe beiden Lichter bort im Often zu unfern Rubrern in bas beutige Reft ermablen. - Go fprachen wir weiter, nb bas Beilige ber Racht, bas Gebeimnigreiche nadtlider Gottesbienfte und die reigende Bilberfprache in ben Feierlichkeiten biefes Keftes murbe von vielen Geiten betrachtet. Balb maren wie dem Orte der Bestimmung nabe. Wir faben icon

ben Kirchthurm des Dorfes. Immer naher tam bas erfte Feftgejaut. In ben häusern brannten schon Lampen, und aus den vier Weltgegenden, auf allen Wegen sahen wir die Fackeln leuchten, und in ihrem Scheine ganze Wallfahrten von Landleuten zu bem nächtlichen Gottesbienste ziehen.

Mus bem Pfarrhofe icoll uns ber Gefang ber Rinder entgegen. Borft du, aus bem Munbe ber Unmundigen wird 3hm Lob bereitet. - Das ift, was ich eben fagte, antwortete ber Freund. Er ift nur Rind und Jungling gemefen, und von beiben wirb er am berglichften gepriefen; und ich glaube, bas Er ihnen auch am nachften ift! - 3ch wollte barein reben, ba waren wir fcon im hofe, und wir fprangen heraus. Rein Menich hatte uns gebort. Ich ließ ben Freund bei feinem Roffe, ging bie Stiege hinauf unb trat tangfam in ben vollen Saal! - D, ba mar rechte Chriftfeier! Beld ein Blid in biefe from: me Gefellichaft binein! Der Bater faß in bem Geffel, und leitete ben Gefang mit bem Baf. Die Mutter fant unter den Rindlein, die in

iconer Reihenfolge ber Große nach ihren 3abren, por den reich geschmudten und foftlich befesten Tifd, bem Bater gegenüber, geftellt maren, und balb auf bie Gaben, balb auf bas theure Relternpaar faben, und ihre Stimme im lieblichen Gefange erhoben. Sogar ber Eleine Aulius fang mit, fo aut es geben wollte. hinter ihnen fanden fammtliche Dienftbothen in ehrerbiethiger Kerne und versuchten bas auch ihnen befannt geworbene Lied zu begleiten. Dich, ebme wurdige Grofmutter, batte ich guerft nennen follen! Sie fag in bem Chrfurcht ermedenden Unfeben, bas nur bas Alter bat, vor bem eigenen Tifche, auf bem fie Alle befchenten wollte, und war felbft zum Rinde geworden; aber in boberer Urt. Man fang:

Fern in Often wird es helle.
Graue Zeiten werden jung;
Aus der reichen Lebensquelle
Einen langen, tiefen Trunk!
Alter Sehnsucht heilige Gewährung,
Und die Lieb' in himmlischer Berklärung!

Ich ftand an der Thur — nur der Bater hatte mich bemerkt, — das herrliche biefes echt priesterlichen Familienlebens ergriff mich bergestalt, daß ich meine Rührung nicht zurüchalzten Konnte. — Ich faßte des Freundes hand, der so eben hereingetreten war, und hielt sie sest und immer fester dis zum Ende des Gesanges. Da stand der Bater auf und sagte:

Meine Kinder: ihr Erwachsenen seyd es sa auch — Kinder, uns ist beute der heiland geboren und in ihm die größte Sabe des Lebens gegeben. Man kann Freude am besten durch Sesschenke an den Lag legen. Der himmel hat uns so hoch beschenkt — wir wollen uns auf der Erzbe auch beschenken. Seyd mir heute alle willstommen geheissen. Hier, Kinder! — hier, du theure, würdige Mutter! — hier, ihr treuen Leute! — hier mich selbst, du liebes und holdes Weib, Mutter meiner sieben Kinder, höchstes Stück meines Ledens! — Er umaxmte sein Weib. Die Kinder ließen ihre Geschenke und hingen sich an Bater und Mutter, und die Dienstboten kas

men und munichten Glud und fagten Dant. Die Grofmutter erhob fich, und fprach nichts. Alle weinten. Wir standen ba und konnten nichts fugen und weinten. Es waren beilige Mu-Diefer Sinn aus ber Bater Beit, biefes echt Priefterliche, mas in allem, in Gerath, Rleidung und Wort ausgeprägt mar; biefes Gine, fefte Ramilienband, bas fich auch um das Gefinde legte und es ju Rindern erhob, und por allem bas ungesucht Rindliche, bas nur in bem Saufe fenn tann, wo Ernft und Milbe aus bem Glauben an Chriftum bervorgegangen, -Eury, bas Reft als Banges, (benn an folden tann man nur mit Schaben bas Ginzelne nennen,) machte mich fo froh: bag ich ben Umtebruber umarmte und fagte: a wurde ich einst so glucklich wie bu!

Aun wurden bie Seschenke durchgegangen und besehen und gepriesen. Laßt mich von der Freude des wonnetrunkenen Julius, von dem sinnigen Gluck des liebenswurdigen Milchen, von der klugen Ausrechnung des altern Julchen — von dem Jauchzen und den Umarmungen und

dem Emporhupfen aller biefer Kinder nichts fagen. In biefem haufe, unter diefen Aeltern, an ber Bruft einer solchen Mutter, muß ce schon hienieben wahr werden: das himmelreich ist ihnen, nämlich ben Kindern.

Jest manbte fich bie Pfarrerin an bie Rnech: te und Magde. Sie lobte ihre Treue und ihren Fleiß, und reichte jedem ein Rleidungsftud, bas ihnen am nublichften mar. Rur bie eine, welche Braut geworben, und ben Dienft balb verlaffen wollte, erhielt einen Spinnroden und einige Ermab: nungen der klugen Sausfrau. Das Madden fuste ihr weinend bie Banbe und faate: Bater und Mutter hatte ihr ber Abichied nicht fo mehe gethan, als jest von ihrer Berrichaft. Der Amtsbruder mahlt fich bie beften Knaben und Dabden aus feinen Confirmanden, und ergieht fie gu feinem Dienfte. Sie werbent wie Rinder gehalten, fie empfinden ben Segen ber Liebe, und verlaffen ben Dienft nicht eber, bis fie beirathen. Raft immer werben es gluckliche Sausvater und Sausmutter, und gehoren ber

vorigen herrschaft auch bann noch mit ganger Seele an. Das wußte ich, aber hatte ich es nicht gewußt, ich hatte es an der Thrane geseshen, die in den Augen der starten Anechte bebte, und an der freudigen Ruhrung der Magbe.

Enblich traten wir an ben Tifch ber Groß: mutter, die bisher an unferm Befehen nicht Theil genommen, fonbern emfig biefes und jenes noch zurecht gelegt hatte. Den Rindern gab fie allerlei Rleinigkeiten - auch bem Gefinde biefes und Run manbte fie fich an bie Schwiegers ienes. tochter. 3ch habe in bir, fagte fie, burch meinen Sohn eine Tochter gefunden, die mir Gott fru: ber verfagte. Dafur fegne bid, Gott! jum Gebachtnif ber gludlichen Tage Gures Finbens empfange hier eine wohlverwahrte Baletet= te, mit ber mich bein Schwiegervater jum lesten Mable beschentte. - Die gute Alte fonnte nur mit Studen aus ber vergangenen Beit be: fchenten, fie liebte nichts Reues mehr fur bie Begenwart - bas Leben lag hinter ihr. batte einen eigenen Borrath von

Studen bes Anbentens, um ben niemand muß: Allein da fie schon zehn Jahre immer mit te. ihnen beschenkte, mußte man glauben, bag er fehr aroß gewesen. Sie batte mit einer Kiebel angefangen, mit berjenigen, woraus ihr Cobn bie erften Buchftaben gelernt hatte. Jest reichte fie ihm bie Sandbibel ihres feligen Mannes. Salte fie beilig, fugte fie endlich bingu; nimm tein Beis den beraus, lege feine Ralte auseinander, fie find von beinem feligen Bater. Es ift das Leste, was ich von ihm hatte - und ba ich fühle, bas ich wohl zu teinem Chriftfefte wieber beschenten werbe, fo nimm bas Befte und Liebste, bas ich habe, und lies die unterftrichenen Stellen. Ich febe ihn balb wieber, und will ihm von heute ergablen. Dann bin ich felbft nur ein Undenken bei Euch. - D bleibt uns, ehrwarbige Mutter, ftammelten alle und umringten bie theure, alte Mutter, die als der Segen des Pfarrhauses ans gefeben murbe.

Der Chrenftuhl murbe ihr geseht, Die Rinder fpielten umber, und versuchten ihre Gaben, bas Sefinde war herausgegangen und wir sesten uns zum Frühftud nieder. Bovon unfere Gespräche handelten, und wie froh wir zusammen waren, will ich nicht beschreiben. Der Großmutzter zu Gesallen, die schon nicht mehr gut hörte, mußten wir lauter sprechen, und das laute Sprechen machte auch unsere Freude lauter. Mit Gienem Worte, wir waren alle Kinder geworden.

Ein Mahl nahm ich ben Freund zur Seite, und wies auf die fromme Alte. O noch immer wahr, fagte er, ift fie nicht bas liebenswürdigste Kind unter uns allen? Run in dem Sinne gebe ich dir alles Frühere zu, antwortete ich.

Ploglich fprangen die Kleinen herein und riefen uns hinaus. Durch das genze Vorf schwebten die Fackeln, alle Einwohner waren in froshem Jauchzen, und der Sterne Licht schien imsmer noch so milde von oben herein. Aber das war es nicht allein. Auf dem Geländer des Kirchthurms sahen wir ein leuchtendes Kreuz, und von oben herad mit dem Scheine des Lichts

tonte der Gesang in Luthers munterer Melodie: "Bom himmel hoch da komm' ich her!"

Wir horten ihm zu, und mit bem Steigen ber Melodie stieg auch unser herz und unsere Freude. An der Wiege seiner Kinder hatte der starke Mann bieses Lieblein gesungen, und der Breund meinte, man hore es demselben an. Nach einem kleinen Zeitraume läutete man zum zweiten Mahle in die Lichterkirche, wie sie hier heißt. Ich hatte mich lange nach einem solchen Gottesbienste gesehnt, und den Amtsbruder gesbethen, ihn mir zu übertragen.

In einer besondern Freude und in dringender Sehnsucht legte ich Mantel und Kragen um,
und fast das ganze haus zog mit zur Kirche.
Die Kirche war schon voll, tausend Fackeln warfen ihr Licht durch die Fenster, und die seierlichen Tone der Orgel schienen vorab die frohliche
Mengs weihen zu wollen. Rein Kind der Gemeinde war zu hause geblieben. Das Läuten in
dunkter Nacht, die eigene Stimmung bei ungewöhnlich frühem Aussiehen, das goldene Licht in

ber Kirche, ber antreibende Frost, ber helle Sternenhimmel, die raschen, froben und doch so einsamen Morgengrüße, die Mütter in Mänteln mit ihren Kindern auf den Armen, und die eins hüllende Kleidung aller Kirchgänger, und über das alles das dumpfe, starke, mächtige Geläut — hier habt ihr allen Zubehör zu dem innern Gefühl meines herzens an diesem Morgen; hier das Gewand, möchte ich sagen, meiner Rede, oder der hintergrund, auf den meine Predigt ausgetragen war.

Die Aronleuchter waren angezündet. Aranste von Immergrun waren bedeutungevoll um bie Kerzen am Altare gewunden, die frohe Mens ge schaute lustig unter ihren Falleln herum, die Bekannten grußten sich, und boch war alles still.

Den Altardienst hatte ber Amtsbruder sich nicht nehmen lassen. Er trat vor und sang nach altem Brauche, wie es hier noch ublich ist: Gloria in excelsis Deo! Run erhob sich die Russst und mit der Orgel goß sie die Strome bes Hallelujah durch die Menge. Man sang darauf:

"Ein Rindelein, so lobelich.

Ift une geboren beut."

Die Rirchenmufft geleitete mich gur Ran= zel. Ich muß es gesteben, so war mir noch nie bei einer Prebigt. Licht in ber Racht, bas ift ja der von der Jungfrau Geborne - bas ift ja unser beseligender Glaube — bas ift ja unfer theurer fegensreiche Gottesbienft. Last mir biefe Freude über das Sinnbild. Lielen mag fie Binbifch erscheinen. Aber wenn ibr findisch nennt, was mir kindlich ift, fo last mich nur gang Rind fenn, und mich freuen wie ein Rind. Ich fprach von Weihnachtsfreube. Die gange frohe Rubrung ber vorigen Stunden brangte fich gur Rebe beraus. 3ch mill einige Stellen berfesen. Un ben Borten mag wenig fenn; hoben Gebanten jagte ich nicht nach; aus bem Bergen floß bie Sprache. 3ch fabe bie froben Rinber, und bie Lindlicen Landleute, ich hatte felbft fo viel Arende genoffen in biefer Racht; barum find fie mir lieb geworden, und ich muß etwas mit= theilen .:.

Das Licht icheinet in die Finfternis. Go funbigt ber Runger ber Liebe bie Beburt bes Berrn an, und tann ich fie Gud mit befferen Worten ankundigen? Drauffen ift dunkle Racht. Eure Lichter haben fie erleuchtet, jum fconen Beichen, baß heute vor langen Jahrhunderten bas gott= liche Licht in unfere Finfterniß fchien. Wo Licht ift, ba ift Freude. Man fann mit Davib ausrufen: Dieß ift bie Racht, die ber herr gemacht, lagt une freuen und frohlich barinnen fenn. Gelobt fen, ber ba tommt im Ramen des herrn. Der herr ift Gott, ber uns erleuchtet! - Aber au biefer Kreube gebort ein reines Berg. Menfchen muffen wieber Rinber werben, wenn fie fich recht freuen follen. Gie muffen ben munberlichen, irbifden Ernft ber fpatern Sabre von fich thun, die Sorgen und die Schlauhest und bie Gewohnheiten ber Leibenschaft ablegen. Sie muffen findlich werben, um fich freuen gu tonnen. In bem Augenblide, wo ein Menfch fich recht herglich und innig freut, bat er wirklich ets was rührend Kindliches an sich. Der Kindheit

und Jugend, der Unichuld und Offenheit hat Bott es allein gegeben, fich freuen zu tonnen. Die Chriftnacht, mo wir die Geburt des gottlis den Rindes feiern, ubt bie eigene Bewalt über uns aus, uns alle meniaftens auf furze Beit wieber zu Kindern zu machen. Un ber Krippe bes Beilandes, vor der gebenebeieten Mutter, unter ben findlichen hirten, und bei bem Lobgefange ber Engel - wie tonnen wir fie beffer nennen als verklarte Rinder - wer kann ba in feinem gemobnlichen Treiben verharren? wer municht ba nicht Bergebung und Unschuld und Frieden? wer mochte unter biefen feligen, findlichen Raturen nicht mit gum Rinde werben, und fich wieder freuen lernen? Aber meffen freuen mir uns benn?

Mein Beift freuet fich Gottes meis nes Beilandes.

Ihr wift, bag ift ein Wort von Maria. Rur die gesegnete Mutter kann uns heute ben rechten Tert zu unserer Freude geben, benn ihr herz mußte am tiefften fuhlen, was uns erfreut, — ja unsere Freude ist nur ber ferne Racktlang von ihrer Freude. Als sie die Freundin gegrüßt hatte, und diese sie gesegnet, da erhod Maria im ersten seligen Muttergefühl ihre Stimme und sagte den Lodgesang, den ihr kennet. Die schönsste Stelle ist in ihm: Mein Seist freuet sich Sotztes, meines heilandes. — Wen sie da meint, den Bater oder den Sohn, das könnten wir nur fragen aus unserer Entsernung und Kälte. Aber die frohe, fromme, selige Liebe trennt nicht, im Bater hat sie den Sohn, und im Sohne den Baster. Wir wollen ihr ähnlich werden, nicht fragen und spalten, sondern jauchzen in unserer Weihnachtsfreude: Unser Geist freuet sich Sotztes, unsers heilandes!

Wie herrlich ift bie Beihnachtsfreube, wenn wir auf ihren Gegenstand sehen! Immer ift es eine frohe Zeit, wo ein neuer Beltzbürger geboren wird. Bater: und Mutterherzschwellen hoch in Freude, und alle Bekannten und Freunde heißen ihm willtommen zu Luft und Leib. Aber unter ben Millionen, bie vor Zesu

geboren, unter ben Millionen, die nach ibm famen, mard feiner geboren, wo bas Berg ber Mutter von fo fonberbaren Ahnungen wogte, mo die frembesten Menschen sich fo gur Theilnahme aufgefordert fanden, wo der himmel felbft feine Freuden und Buniche aufferte. 3a. 10 lange die Erbe ftebt, so lange Menschen auf ihr lebten, geboren murben und farben, fo weit die Geschichte reicht, und ber Menscheit Schicksale ju überschauen finb, war kein Augenblick von ber Bebeutung, als der, in dem der Sohn der Jungfrau geboren murbe. Geit Jahrtaufenben batte man Ihn geahnet, und nach Jahrtaufenben wird fein Rame mit Liebe genannt. mar bas Licht, bas in bie Kinfternis fchien, es wohnete unter uns, und wir faben feine Berrlichfeit, eine Berrlichfeit ale des eingebornen Gobnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit, Und wie finden wir denn nun diefen Berrlichen, wie fin= den wir heute ben Gingigen und Unvergleichli= den? D noch nicht gebeugt vom Unglud, unb niebergedruckt vom Saffe ber Menfchen; noch nicht blutig gegeisselt, und an ein schimpslich Kreuz geschlagen; noch nicht in Thränen über Zerusalem, und in Wehmuth über ein Bolk, das ihn, das so viel Liebe nicht fassen wollte. — Nein, wir sehen den lächelnden Knaden, in aller Slorie der Unschuld, an weicher Mutterbrusk, sehen das verklärte Untlig der überseligen Mutter — sehen, mit Einem Worte, das herrlichste, was je die Erde trug in der lieblichsten Stellung, die es auf Erden gibt — den Sohn Gottes als ein schlummerndes Kindlein an der Brusk seiner menschlichen Mutter. Welch ein herrlicher Gegenstand der Wethnachtsfraude! Za, mein Geist freuet sich Gottes meines heilandes!

Ich fcwieg. Die Kinber auf bem Chore fangen:

In der heitigen Mutter Schofe Lag das Kind wie Sarons Rose
In der Morgenröthe Licht. —
Boll Gedanken
Standen sie und sah'n und sanken
Bethend auf ihr Angesicht.

Clodentöne. zr Band.

Aber fie, die hochbegludte,
Reigt' ihr haupt zum Rind und brudte
Schweigend es an ihre Bruft;
Und ber hehren
Lächelnd Auge fullten gahren
hoher Wonn' und himmelsluft.

Und doch ist die Weihnachtsfreude babei softill in ihren Erweisungen. Die wahre Freude ist immer stiller Natur. Sie wohnet undwaltet im Innern, in der geheimen Tiese des Serzens. Wer sich innig freuet, der freuet sich still. Als das Kindlein geboren ward, blieb die Freude nur zwischen zwei liebenden Menschen, ja, ganz rein wohl nur in dem Herzen der hochzesegegneten Mutter. Die hirten fürchteten sich, nur ein Mutterherz freute sich, und das freutisch immer still. — Aber laut war die Freude im himmel, und was auf Erden verkannt wurde, seierten Engel in Lobzesängen!! Und ist es nicht immer noch so mit der Weihnachtsfreude? Nurdie Kindlein, deren Engel allezeit sehen das Anzbie Kindlein, deren Engel allezeit sehen das Anz

geficht ihres Baters im himmel, nur bie Rleinen und Unmundigen, die wir in ihrer Unichulb wohl oft felbft menichliche Engel nennen, freuen fich laut, und ihr Jauchten ichallt gen himmel. Es ift, als konnten fich nur Engel ober mas bem verwandt ift auf Erben, in ber Chriftnacht laut freuen. Wir Undern, bei uns ift ftill biefe Freude. Sie fagt uns ja auch, bag bie Beit ber Un= fould dahin ift, daß wir von ber Belt vielfach beengt und beflect worben, bas unfere Rlugheit uns weit von Rinbes: Ginfalt, unfere Gorgen uns weit: von Rinbes: Glauben, unfere felbffae-Schaffenen Leiben und weit von Rinbed-Freube ent= fernt haben. Das macht uns wehmuthig, und wehmutbige Freude ift ftill. Dann finnen wir, wie bas Berlorne wieder herbei geschafft, bas Berichwendete wieder gewonnen werden ton= me, und finnenbe Freude ift ftill. Go freuet fich unfer Beift, Gottes, unfere Beilandes!

Die Rinder fangen:

Wie schon bift bu, Freundliche Stille, himmlische Rub! — In des Kindes garter hülle, In der heiligen Mutter Schof, Auf der Krippe weichem Moos Lag des ew'gen Lichtes Fülle!

Werfen wir nun auch einen Blick auf bie Bedeutung der Weibnachtsfreube. Wie trofts voll ift diese! Wenn einer ware, der des Troftes nicht bedürfte, nicht bei den Freuden, ja nicht einmal bei den Leiden dieses Ledens, nicht bei der immer ungestillten Sehnsucht des Herzens; dem würde man freilich vergeblich reden von der tiesen Bedeutung der Weihnachtsfreude. Freude tröftet und Kindheit auch. Wenn in dunsteln Stunden ein heitres Angesicht und begegenet, oder unser Blick auf die zarten Kindlein, und ihr schoes, schuldloses Thun fällt; da wird unser Sinn gleich beschwichtigt und gestillt und getröstet. Aber das ist noch nicht, wasich meine. Wen bedeutet dieses Geburtsseit? wer ist es eis

gentlich, ber uns in jeber Chriffnacht immer von neuem geboren wird? D es ift ber, gu bem nicht bloß ein heller Stern einft aus dem Morgenlande führete, sondern zu dem noch täglich aus ben Abenblanden und aus allen Gegenden ber bie volle, glubenbe Sonne ber Berechtigfeit leitet es ift ber, an beffen treue Bruft voll Bunden fich glaubig jedes blutenbe Berg fluchten barf ber, beffen Snabe uns alles gibt, mas wir nur bedürfen, ju beffen verklartem Bilbe wir in jeber Stunde ber Schwachheit und ber Freude aufbliden burfen und beffen Berg vor Liebe bricht, wir fommen, oder tommen nicht, wie Guer iconer alter Rirchengefang fagt. Babrlich, wer bas bebentet, bem klingt es als ber Ausspruch feines eigenen Bergens, wenn unfere Bater fangen: "Bar' une bas Rindlein nicht geboren, fo maren wir allzumahl verloren. Das Beil ift unfer aller." Mein Geift freuet fich Gottes, meines Beilanbes.

Die Rinber fielen mit Luthers unvergleichlis den Borten ein:

Das hat er alles uns gethan, Sein' große Lieb zu zeigen an, Deß freue fich bie Chriftenheit Und bant' ihm beg in Ewigkeit! Sallelujah!

Dente ich an ben Ginfluß ber Reibnachte: freube, fo wird es mir fdwer, mich hier furt gu faffen, wenn ich zeigen will, wie fruchtbar er Ihr wift ja, jede mahre Freude beffert. Das ift nicht die rechte Freude, in der und nach der man sich nicht besser fahlt. D, ich sage jest nur noch Geringes, aber es bleibt ewig mahr: eine reine Freude in biefer Racht mußte uns ftarten in allem Guten auf ein ganges Jahr. Und boch ift bas nur noch ein Geringes gegen bas Bobere, bas ich von ber Weihnachtefreube ju ruhmen habe. Ift von ber erften Chriftfeier nicht bas beil ber gangen Belt ausgegangen? Bar diese nicht der Quell, ous bem eine Rulle von Seligfeit fur ungahlige Menfchen bervorge= ftromt ift? So wird auch in jedem einzelnen

Semuthe die erste, tief empfundene Weihnachtsfreude und das erste selige Bewußtseyn, daß ihm
der Erlöser geboren worden, die Grundlage zu
einem seligen Leben voll Friede und Freude, die
Worgenröthe zu einem neuen Tage voll Licht,
der hochgesegnete Anfang zu einem Leben, das
schon hier ein Wandel im himmel ist. Die erste
wahre Freude ist nicht anders zu nennen, als
Freude der Berschnung, und diese Freude ist Ans
fang, Grundlage und Kraft zur Besserung, und
wird empfunden als werdende Seligkeit. Seit
dem, welchen eine Weihnachtsfreude in diese Sesligkeit einführt; dessen Seist sich so freuet Gottes, seines Seilandes!

## Der Chor ber Rinber fang :

Es tam ein heiland, ein Befreier, Ein Menfchensohn voll Lieb und Macht; Und hat ein allbelebend Feuer In unferm herzen angefacht. Nun fahn wir erst ben himmel offen Als unfer altes Baterland,. Wir konnten glauben nun und hoffen,. Und fühlten uns mit Gott verwandt.

Wie wenig bagegen alle Kreube auf Erben zu bebeuten habe, gegen das, mas ein menfchit= des Berg an Freude wohl empfinden konnte und mochte, ift baran zu feben, bag wir zu jeber Freude noch ber hoffnung bedurfen, um fie gu genießen. Doffen zu konnen, ift bie ichonfte und reinfte Freube. Lagt uns von diefer Seite noch gulegt auf bie Beihnachtefreude blicken, um fie auch bier in ihrer aangen Berrlichkeit gu finden, nahmlich - fo hoffnungereich in ihren Berbeiffungen. Schon viele Sahrhunderte wurden Beihnachten gefeiert; bas erfte Dahl von fo wenigen und immer von mehrern und mehrern. Ihre Freuben breiteten fich immer weiter aus, bem Beften muffen alle Bergen gufallen, bas Reich Gottes befteht, und immer mehr wird es Das ift bie hoffnung, mit ber wir Lommen. in bie Butunft ber Menichheit ichauen, aber an:

ibr foll jeber Gingelne Theil nehmen. Das Chrift: feft feiert ben Bund, in ben menfchlich Schones mit abttlich Berrlichem getreten ift. Wie in bem gottlichen Rinbe himmlifch Erhabenes, und irdifc Liebliches jusammenfließen, fo foll es fort= an in unferm gangen Leben fenn. Das ift unfere Beftimmung, auf die unfere befte hoffnung geht. Saben wir nur Gin Dahl verftanben, und ber Beihnachten wahrhaft zu freuen, so ist für unfer Gemuth und Leben biefer Bund eingeleitet, und es kann nun immer beffer werben. - Aber bienieden foll fich biefer Bund nicht vollenben. So boch und geiftig Beihnachtefreube auch fenn mag, wir marten noch auf eine beffere, auf ein ewiges Chriftfeft, in einem neuen himmel und auf einer neuen Erbe, wo zwar auch nur unfer beutiger Lobgesang, ertonen Fann, aber boch wie gang anders: Ehre jen Gott in der Sohe, Friebe auf Erben, und ben Menfchen ein Boblgefallen! Da finden wir die gesegnete Mutter wieber, und mit ihr in Giner Banne, und Giner Geligkeit merben wir jauchen und fagen:

Mein Seift freuet fich Sottes, meines heilan: bes. Amen,

Es war eine eigene, heitere Stimmung in ber Rirche, wie es wohl naturlich ift, wenn eine Gemeinde folche Betrachtungen anstellt. Man fang:

> Dies ift bie Racht, ba mir erschienen, Des großen Gottes Freundlichkeit, u. f. w.

Rach dem Gebethe und Segen ertonte wiesber die Musik in ihren freudigsten Tonen. Die Menge hielt aus die zu Ende, und wie sie sich nun aus den Thuren ergoß, jauchzte alles durch einander. Die Fackeln waren noch nicht niedersgebrannt, und das ganze Dorf war durchleuchtet. In der Kirche ware es fast wieder Racht geworden, aber der Kronleuchter auf dem Chore brannste noch, und das Morgenroth schien durch die Fenster. — Im Borgescht noch schonerer Weitsnachten, wo wir alle noch mehr Kinder sehn werden, gingen wir durch die leer gewordene,

sielle Kirche, in die nun aus ber Ferne ber aus fere Jubel hereinhallte. Wir verließen sie mit dem feierlichen Gefühl, mit dem man durch eine, so eben noch volle, nun leer gewordene Kirche geht und bas Schallen der einzelnen Fußstritte hört, und gleichsam die lehten Zöne der Gebethe und Gesange, wie sie an den Wölbunsgen verhallen.

Richhofes. Wir fliegen ein, und fuhren mit hoher Freude in unsere heimath zurud. hier und ba auf den Wegen sahen wir noch den Jug der Landieute und Fackeln, deren Licht mit der Dammerung stritt. Bom Thurme leuchtete matter das strahlende Kreuz. Die Sterne waren verblichen, nur der Stern der Liebe, der Berztündiger des Tages und gleichsam der Bothe der Sonne, schien uns in's Auge, wenn wir uns umwendeten. Als wir der heimath uns naberten, sahen wir schon die Anstalten zum neu erzöffneten Christmarkte; das Festgeläut empfing uns auch hier, und hatte ich auch freilich keine

Rinder baheim, benen ich in ber Nacht Shriftfreude veranstalten konnte, so hatte ich boch eine kindliche Gemeinde, ber ich sie am Tage prebigen sollte. Die Nacht startte mich fühlbar harin.

Als ich schon ausgestiegen war, rief mir ber Freund noch zu: Dhne Kinder ware uns biese Racht nicht so gesegnet gewesen, und ohne Jung-linge zu sehn, hatten wir zu bieser Fahrt nicht Muth gehabt. Ich bleibe babei, Jesus ist nur Kind und Jungling gewesen, und

Ja, fprach ich ein, in jenem Ginne -

Aber bas Rof ließ fich nicht halten, und bie Ebur bes eigenen Pfarrhauses offnete fich.

4

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

## Der Jahresmedfel.

Ich habe in jedem Jahre zwei lange Keftzeiten. Durch das ganze Jahr thut es mir wohl, menn ich sie ungestört in meiner Weise verleben kann. Es ist im Frühlinge die Zeit der Einsegnung der Kinder und im Winter der zehn Tage von St. Thomas dis Reujahr. Borzüglich die letzen Tage bilben nur Eine Kestreibe. Sie fängt bei dem kürzesten Tage an, dann kommt der Christadend, die beiden hohen Kesttage, des Baters Geburtstag, dann fällt gewöhnlich noch ein Sonn-

tag bazwischen, und endlich der Abend des Jahres und das Reujahr. In diesen Tagen seiere ich nur; die liebsten Schriften liegen auf dem Tissche; alte Lieblingöstellen werden wieder gelesen; alles ernste Studium ist verschwunden, und Presdigt schreiben und halten, und immer anregen und angeregt werden, ist das Eigenthümliche dieser Beit. Es fügt sich sonderbar, daß ich fast jesdes Mahl täglich in dieser Beit öffentlich zu reden habe; die Kirche ist voll und auch mein herz.

So war ich auch dieses Jahr burch die theusern zehn Tage hindurch gegangen, und hatte des Lieben und Suten viel ersahren. Die lesten Tage in einer langen Festreihe haben immer etwas Wehmattiges an sich. Rührung, die sich oft nicht aussprechen kann, erfüllt meine Seele am alten Jahres Abende und am Reujahrstage. Denk' ich dankbar an all' das Sute, das ich gesnossen — so ist es doch vorüber, und denk' ich hossend an die Zukunst, — so kann doch der Mensch nur fragend hineinblicken.

4

Selten aber bin ich fo tief gerührt gewefen, als diefe Reujahrenacht. Mit Thranen in ben Mugen: hatte ich meine: Drebigt: gefdrieben, fie war wie das leste Abendroth, bas fo bunkel und schwark in die Stube leuchtete. Bon ba wurde ich in ein Trauerhaus gerufen, wo ber Mann, ein treuer guter Menich, ploglich am Schlage gefforben mar; ber Abend bes Jahres war auch ber feinige gewefen ; mit bem Sahre war auch er geftorben. Diefer Borfall hatte mich erfcuttert, und mas ich fpater barüber gu reben batte zu der Wittme und den Rindern, war nur geeignet, meine Behmuth zu erhoben. Ditfolden Gefühlen - o, fie maren noch verftartt, als ich mein Tagebuch burchgeblattert, die Reihe meiner Predigten angeseben, im Beifte bei ben Freunden umbergeschwebt, und mich in's liebe Baterhaus verfest: hatte, - mit biefen Gefühlen ging ich in der letten Stunde des Jahre in ben Barten am Pfarrhaufe. Der Schnee feufste un: ter meinen Tritten und ernft und feierlich fchies nen bie Sterne berab. Der Mond war hinter

einer Wolke. Ich war kaum im Garten, als ichon ber Gesang bes blinden, unglücklichen Rachebars aus feiner bunkeln hutte emporfchlug, — er sang so hell und freudig, als jauchge er, daß boch wenigstens Ein Jahr wieder hinweg sey von ber schweren Last feiner Zeit, — und als ich näscher zuhorchte, sang er das alte Lieb:

Sott Lob, nun geht mit gutem Slude, Und beffer als ich je gedacht, Der Rest bes alten Jahrs zurude. Der herr hat alles wohl gemacht; Und macht es wohl noch fernerhin, Daß ich bei ihm ir Gnaben bin.

Ich hörte ihm bis zu Ende zu, benn bieser Gesang von diesem Sanger, paste so recht zu meiner wehmuthigen Stimmung. Aber als er ben letten Bers: "Bringt ja dies Jahr mein lettes Ende," ansing, so hoch und sehnsuchtsvoll so zuversichtlich und dringend, da erhob sich auch mein herz und ich dachte: Welch eine unausprechliche Gnade Gottes ist doch die hoffnung bes ewigen Lebens in dem Kummer des zeitlis

chen. Eine Paufe trat ein. Der Blinde mußte geweint haben, benn balb barauf folgte in einem gebampften, gebrochenen und beschwichtigens ben Tone:

Weine nicht! Durch ben Sod, Stirbt die Roth; Und wenn der erscheinet, Sast durchsgeweinet.

Er fang noch meet, aber so wurde so leise, daß ich ihn nicht mehr verstehen konnte. Da zog es mich zu ihm hin. Ich nahm eine Leuchte, ging hinüber, und trat in seine dunkle Kammer. Ach, noch dunkler, wie in seiner Kammer, war es vor seinen Augen, denn bort siel doch noch ein mattes Sternenlicht herein. Als ich ihn sahe, und das Licht in meiner hand auf den Blinden traf, siel mir das wehmüthige Wort jenes blinden Sängers ein: "Preis dir, o heilig Licht!"— Der ehrwürdige Alte saß auf seinem ärmlichen Lager. Ein Paar schöne weiße Lockenhingen von der sonst Societatione. xx Sd.

4.300

tablen Scheitel hinab; er batte das Haupt ent= blott, und bie Bande gefalten. 3ch bachte qu jenen Berbstabend, wo ich ihn bei feinem fters benden Freunde fab, bem einzigen, ber noch von allen übrig geblieben, mit benen er jung gewesen war. Der war nun tobt, und ber arme Blinbe allein. Mir mar, als fage mir feine verfallene Geftalt bas flagende Wort jenes Gangers: "Ich fabe bie Graber aller meiner Freunde und bin nun blinb." In einem merglichen Gebrange von Empfindungen ergriff ich feine Sand und grufte ibn. D feid 3br es, herr Pfarrer? -3a, fagte ich, Gud altem blinben Dann mußte ich noch gludlichen Ausgang und Gingang munfcen, es bedarfs auch keiner in ber Gemeinde fo, wie Ihr. - Ad Gott, feufite er, war es mein letter! - Run, Ihr habt ja eben gefungen: "Beine nicht!" gaßt es uns noch einmabl fin: gen. - Er wollte es, aber ber Befang erfticte in ben Thranen. 3d fonnte mich nicht mehr halten. Mein volles Berg ergoß fich im Gefpra= de über die Seligkeit der Leidtragenden, wie fie

getröftet werden follen, und über bes Apoftels Bort: Gedulbig in Trubfal, frohlich in hoffnung. — Ich verließ ihn fpat.

Dann fehrte ich gurud in ben Garten, aber ich horte ben Alten nicht wieber. Ein Paar Mahl noch versuchte er: "Beine nicht," allein er konnte es nicht beraus bringen. Da frauschte von fern etwas herbei. Es maren bie Jubellie: der einer Gefellichaft, die mit Gffen und Erin: fen den Sahreswechsel feierte. D biefes wilben Beraufches, womit fie bas alte Jahr befchloffen, und dagegen, der fromme, frohe, bann in Thra= nen erftidte Gefang bes Mten! 3ch habe mich nie freuen konnen in lauter Gefellichaft am Gilvefterabend. Er ift fast ichon zu geheimnisvoll für den häuslichen Rreis; ihn follte jeder nur fur fich felbft begeben. Gin frobes Reft tann fich nur mit und in andern feiern laffen; allein ber Silvesterabend ift fein foldes Reft, es ift ein angstlicher Wendepunkt ber Beit, an bem fich jes ber recht fest ftellen muß, daß er nicht fcmin= belig werbe. Unfere Borfahren blieben dabeim,

Sie hatten für bas Ernfte ein gu feines Gefühl. Allein wir — bachte ich weiter — ach Gott, wir haben es im Gefühl und im Leben verloren, und wenn eiferntalt und eifernschwer bas Schicffal über uns herjahrt, unfer Gefchlecht kommt boch nicht gur Befinnung. Bem ift es zu unfrer Beit nicht oft gewesen, als ob er allein stebe, mit bem Ernft und ber Begeifterung fur Chriften= thum und Ewigfeit, in einer Menge von Men= schen, die beibes oft so wenig haben? Die Bef= feren unter uns felbft merben fich bes mahren Grundes von bem Unglud unserer Beit nicht bewußt. Gie reden immer nur von Rrieg, Unterbrudung, Rnechtschaft. D, ich habe auch bafur Gefühl, meines Boltes Schicksal ging mir febr nabe, und ich verftebe alle Gure Rlagen. Aber jest ist ja Kriebe, Glud und des Wolkes alte Freiheit wiedergekehrt. Bahrlich, mahrlich, ich fage Euch, auch jest noch werdet Ihr des Gludes nicht froh werben, wenn Ihr es nicht auf den Glauben grundet. Barum mar Guer Bohls ftanb, und Guer Glud fo tief gefunten? Beil

die Religion aus bem Gemuthe bes Boltes ents floben. Da fist noch wohl insgeheim eine ftille Familie, die eine Butte Gottes bei den Menfchen ift, in ber fich bie Rnie noch beugen vor dem Ramen Zesu. Da fteht noch wohl hier oder da ein ehrmurbiger Greis ober ein begeifterter Mann, die fich als Bothichafter an Chrifti Statt anfeben, aber insgemein! - D lagt mich nicht bavon reden. Glückliche Zeit, wo es noch ein offentliches heiligthum gab! Gludliche alte Beit, wo bie Sitte noch gottesfaratig mar, und mandes Saus ein Tempel bes Allerhochften! Gludliche Rebner in jenen Sahrhunberten. Die nur zu reben hatten an Gläubige und Uebergeugte, und fich um bie nicht tummern burften, bie brauffen find! Jest hat fich bie Belt bas Bort gegeben, alte Sitte und fromme Semohn. beit zu verhöhnen, bann kinbifch zu finden, und enblich abzuschaffen. Das Bemeinsame, bas Ret liche, das von ben Batern Reberlieferte ver-. fdminbet; bie Tobten werben ftill begraben; man verachtet bas Saframent; man hat Befte

genug, nur feine beiligen. Und boch ließ es fich noch verfchmergen, bag fein aufferes Beiligs thum mehr geachtet wird, wenn bas innere Beis ligthum, die fromme Gefinnung, und der Banbel vor Gott befto eifriger gesucht murben; bann ware es nur Arrthum, und fein Berberben. Aber nun! - Bast mich ichweigen! Bielleicht muß ich mich noch vertheibigen über bie Rubn: beit biefes Geftanbniffes. D nennt es doch nicht, wie ihr so gerne thut, Standesgeist, Pfarrerver= bruf, ber fich wohl erflaren laffe. Glaubt boch an mabre Liebe zu bem Bolte, an innere Ueber: zeugung bes Gemuthes, o nur an bie Doglich: feit, bag einem Menfchen bas Ewige mehr fenn konne, als Gewinn und Ehre. Rennt mich lies ber schwach, ober wie ibr wollt, aber funbiget nicht wider das Beiliafte im menfchlichen Bergen!

Diese Betrachtungen, uoch schärfer und bits terer, erfüllten lange mein Gemüth. Doch, da trat auf einmahl der Mond wieder hervor, hins ter der Kirche stand er, und gerade so, daß sein Licht vermittelst zwei gegenüberstehender Fenster burch bas Gebäude schien. Mich buntte, ich sabe bie Kanzel im Mondenschein. Ein troftreischer, erhebender Anblick nach solchen Betrachtunsgen! Leuchte nur, freundlicher Mond, leuchte nur durch die theuern Mauern, bestrahle die Kanzel mit beinem schönsten Lichte, denn am Altar und auf der Kanzel lebt sichs immer im Licht!

Run sielen schon Schusse, — bie Rachbarsschaft wurde lauter — ich sah den wandelnden Menschen in der langen Straße nach, durch die ich im verstossenen Jahre so manchen frohen und gesegneten Sang gethan, bald in die Kammern der Sterbenden, bald in die Sale der Brautsleute, bald in Wochenstuden, bald in das Sotzteshaus. Wehr als hundert Mahl stand ich unster dem Bolke, und öffnete ihm das heiligthum meines herzens, und predigte von den Seheimznissen des herrn unter seinem Bolke, und sast immer hatte ich sagen mögen: "D ihr Männer und Frauen da unten, wäret ihr doch so selig, wie ich, fühltet ihr doch die Rähelesherrn, wie ich sie schle !"

Ach so manches schwebte noch ein Mahl vor dem geistigen Auge vorüber!

Bie herrlich boch bas Amt eines Beiftlichen ift! Da ift unter vielen bunbert Menfchen feiner. bem ein enticheibender Abiconitt im Leben getom= men, bem er nicht zur Geite geftanben, bem er nicht ein Bort Sottes in die Seele gerebet, mit bem er fich nicht gefreut ober betrübt batte. Sa. bas ift Priefterthum: Die Gefühle einer gangen Semeinde in fein Berg aufzunehmen und fie jebem gebeiligt burch Gottes Bert und im Licht bes Evangeliums verklart, wieber gu geben! - Des Geiftlichen Amtift barum fo schon, weil er jeben einzelnen Rall gefchickt unter eine allgemeine Res gel zu bringen bat, allen irdifden Bechfel auf ei= nen ewigen Beftand berieben, und das Tieffte und Reichste im Leben ber Menfchen gum Beiligen herauftragen foll. Go hat er von ber einen Seite die Fulle bes befonderften Lebens und von ber anbern bie Sobe bes allgemeinften. neu gebornen Beltburger beift er willtommen in einem bobern und beffern Ginne, als bie

Belt, und bas Berrtichfte, bas ihm einft begegs net, hat er als Erfullung priefterlicher Beiffagung angufeben. Jede gludliche, überfelige Mutter fegnet er und lehret fie, threr Liebe erft in: nig und ewig froh zu werden. Da trat 'eine Reihe Innglinge und Jungfrauen, noch in bem Rrange ber Unichuld, und ichon an ber Schwelle ber boberen Jugenb, in die Rirche; fie knieten am Altare und ich hieß fie empfangen bem beil. Beift, und Schut und Schirm vor allem Bofen, und Starte und Rraft zu allem Guten, aus ber gnabigen Sand Gottes bes Baters und bes Sobnes und bes beiligen Beiftes. und wenn bem Menichen Glud und Leben in der Bluthe fieben, auf ber Spite namenlofer Jugenbgefühle, fteben Braut und Brautigam vor bem Geiftlichen, und er bestätiget ihre ebeliche Liebe und Treue, bie fie eines bem anbern geschworen, im Ramen bes breieinigen Gottes und erflart: mas Gott perbunden, foll ber Menfc nicht trennen; und nun gehte noch ein langes Leben abmarte burch Dus be und Abnahme, burch Sorge und Schmert.

Endlich erscheinet der Diener Sottes am Todtensbette wieder, und bethet um Kraft im Sterben, und um noch Sinen Strahl der göttlichen Gnasde, da es Abend werden will, o herr Jesu — und bald geht der Jug vor dem Pfarrhause her, er tritt in die Reihen, und spricht das Lehte: Mensch, du bist Erbe. — Ach, da liegt der Gotztesafter. — Ueber Euern Grüften schwebe Sotztes Friede, ihr Todten!

Schlaft wohl! schien min des Rachtwächters horn herein zu tonen. Aus den häufern erscholl Jauchzen, die Sloden läuteten, die Schüsse verzdoppelten sich, Rufik scholl herüber, und taufend, tausend Glückwünsche empfingen das neue Jahr. Es hatte zwölf Uhr geschlagen. Ich suhr auf; der Mond leuchtete mir entgegen. — Es ift also da, rief ich, aber —. Ich konnte nichts mehr sagen. Ein gewaltiges Gefühl machte mich stumm, und ich konnte nur wortlos bethen! —

Run klang bas bauten ber nachbarlichen Ges meinden aus ben Thalern herauf, aus ber Ebes ne herbei, und die bumpfen, fernen Schlage ber großen Gloden bothen einen herrlichen hintergrund zu dem feinen, fröhlichen Gelaut aus unsern Aburmen. Die haufen der Sanger zogen durch die Stadt; die hörner ließen nach alter Beise sich hören; die stille Racht wurde zum gezräuschvollen Tage. Einige Bekannte wünschten mir ein glückselig Reujahr von der Straße hersauf, und einige Nachbarinnen sandten Geschenke ins haus, die nach altem Brauch von den sleisigen hausmuttern in dieser Racht bereitet werden zu Ehren des neuen Ankömmlings. Der Mond schien lichter, und der Frost wurde immer heller und schärfer.

Run benn, Gott sen mit euch im neuen Jahre, und der Jubel beim Anfange sen von guter Borbebeutung! Ihr treuen Freunde, ihr Aeltern in der Ferne, send mir gegrüßt! Jeder Pfarrer, durch ben auch nur Ein Mahl in diesem Jahre das herz des Bolkes bewegt, und es nach oben gezogen wird, sen mir gesegnet! Ihr Festztage, Oftern, Pfingsten und Beihnachten, send mir willkommen, und werdet mir rechte Festka-

ge, warm und frob, fromm und gefegnet! dem Tode Geweihete, Sterbenbe in diefem Jah: re, gebe Gott, bağ ich wenigftens nur Gin Dabl noch ein Wort bes ewigen Lebens an euch rebe! D bu gange, theure Gemeinde, Gnade fen mit bir und Friebe, von bem, ber ba ift unb war und fenn wird. - Rindlein, lagt uns einander lieben - Rindlein lagt uns bleiben bei 3hm. Und bein Birt, bu gute Beerbe, freue fich immer beiner Liebe und werbe immer beffer - reifer im Glauben und ficherer im gebren, - im Entfagen und Thun, im Rampfen und Siegen, bir ein mahrhaft priefterlich Borbild, und was bie Erbe ihm nicht geben tann, bas verleihe ihm ber bim= mel. D, Gott, es hatte wohl mandes im alten Nahre andere an mir fenn tonnen. geibe mir meine verborgenen Fehler, und nimm ben Dant far beine taufend Gnaben. - Richt ich, fondern bie Gnabe, bie mit mir war -Amen bem langen fegensreichen Jahrel wie einem großen Webethe!

5.

## Des herrn Rachtmast.

Es war Gründonnerstag. Die Fastenzeit ist überhaupt die segenreichste Zeit des Jahres für die Gemeinde, und die festlichste für den Geistzlichen. Wehmuth und Liebe steigen in ihr mit den häusigen Gottesdiensten die zu dem höchsten aller Festage, und im Kirchenwesen scheint sich wieder das Alterthümliche einzusinden. Wenn sich dies von der ganzen Zeit behaupten läßt, so zeigt es sich besonders in der Charwoche. Richt mit Unrecht heißt sie die heilige Woche das

Jahres, benn fie ift bie Boche ber leibenben, ber versohnenden Liebe. Jeder Tag hat in ihr eine etgene Bebeutung, und je mehr bas Reft nabet, befto ernfter und feierlicher wird bas Undenten, wels des er gurudruft. Am Grunbonnerstage fangt die Reibe der flillften und wehmuthevollften Feiertage an. Man begeht auch in Familien nebft den Beburtstagen ber lebenden Geliebten, bie Io. destage der gestorbenen; aber diese auf gang an: bere Beife, wie jene. Rur die nachsten Berwandten und vertrautesten Kreunde nebmeu an ibnen Theil. Die laute Freude ift verschwunden, und Berg und Sitte fordern ein ftilles und ein= fames Trauern. In bem fleinen Rreife berer, bie ben ichmerglichen Berluft mitzufublen verfteben, allein gefeiert, und verborgen vor ber Belt vergeht ein folder Zag. Gine abnliche Bewandtniß hat es mit diesen heiligen Tagen. Muf Oftern freuet fich auch die Belt. Sie brangt fich ja zu jeder Freude, und wo Frohfinn und Jubel zu finden find, ba mag fie nicht fehlen, und follten fie ihr auch zu boch und geiftig fenn,

so nimmt sie ihren Theil davon, und weiß ihn für sich einzurichten. Aber die stillen Schmerzenstage, die drei heiligen Tage der Trauer, Gründonnerstag, Charfreitag und fliller Sabsbath pflegen nur in dem herzen der Frommern heilig gehalten, und zwar in Demuth und Stille, aber mit unaussprechlichem Segen begangen zu werden.

Am Gründonnerstage hat in unserer Semeinde Nachmittags die Borbereitung auf des Herrn Nachtmahl Statt, und Bormittags kommen die Abendmahlsgäste zum Pfarrer, um sich einschreiben zu lassen und zum Iwiegespräche zu stellen. Diese Worgen sind mir immer heilig gewesen. Die wunderbaren Bege, welche Sott die Menschen führt, und die mannichsaltigen Bustände, in denen das Eine Noth ist, legen sich alsdann so klar vor, und wenn von der einen Seite des Seistes Blick an Menschenkenntnis gewinnt, so hat das herz von der andern die Genugthuung, manches Wort des Trostes und der Ermahnung zu sprechen. In dem Pfarrhause

ift ein eigenes, Bleineres Bimmer zu biefem 3mies geworache eingerichtet. Der Tifch ift mit einer fdmargen Dede behangen, bas Bildniß bes quten birten hangt an ber Band, Spiegel und andere Bierrathen fehlen, und alles verfundi: get, bag bier ernfte Dinge vorzugeben pflegen. Soon fruhe am Morgen habe ich hier in ber Amtefleibung bie- Abendmablegafte zu empfangen. Es ift eine ehrenwerthe Ginrichtung, Die man Privatbeichte im Ginne bes Protestantismus nennen mag. Manchem aus bem Bolfe fehlt es an Freimuthigfeit, fich gerabezu in eis ner Bergensangelegenheit an ben Geiftlichen at wenden, und mander bedarf auch fogar einer aufferen, wiebertebrenden Sitte um bas Berg gu offnen. Bu dem thut es einer Gemeinde in man= den Gliedern Roth, daß fie einzeln, vor bem Benuffe bes Abendmables auf eine bestimmtere Beife berathen werben. Debr wie hundert Denicon pflegen fich oft an diefem Morgen bei mir einzufinden, und wenn gleich die größere Ungabl nur im Allgemeinen fteben bleibt, und bas Blud

entbehrt, etwas Befonderes und Gigenthumlis ches von dem innern Buftande fagen zu konnen, fo ift es bier boch ber Ort, ber heranwachsenden Rugend und bem vielbeschaftigten Mannesalter beilfame Binte zu geben, bie mit Liebe und Dant angenommen, wie fie mit Liebe und De= muth gegeben werben. Das einzige Schmergliche bringt blog ber Rall mit fich, wenn ein offenbas rer Gunder maat, fich einzufinden, und mit Ernft und Strenge abgewiesen werben muß. Wenn hingegen in einer fonft driftlichen Fami= lie Friede und Liebe unterbrochen find, nimmt man ben freunbicaftlichen Rath, in folder Stimmung fich bem beiligthum nicht naben zu wollen, mit Erfolg fur bie Butunft an. Muger: bem aber wird so mande tiefe Leufferung aus bem Innerften bes Bergens, fo manches erfreuli: de Beugniß uber bie Erfahrungen im boberen Leben , fo manches, bas reafte Mitleib erweden: be Beftandnis uber bie Schwache ber menfchlis den Natur gehort, und es biethet fich fo viel Belegenheit zu einer gesegneten Geelenpflege (7) Mlodentone, zr 28b.

dar, daß hier der Geistliche eigentlich hirt des Bolkes im alten Sinne des Wortes ist.

Diefen Morgen fam eine Krau, von ber mir fcon manches Gute bekannt mar, und nachdem fie mir einen Strauß von grunen, balfamifchen Rrautern, wie viele gur Reier bes Grundonnerstags zu thun pflegen, überreicht hatte, fagte fie, daß fie morgen gemiffermaßen zum erften Dab= le jum Abendmahl gehe. So wie jest, ware ihr noch nie gewesen. Sie hätte ben lieben, er= sebnten Grundonnerstaa kaum erwarten konnen. Ihr Chriftenthum habe fich bisher nur am Meuffern gehalten, und bie guten Ruhrungen maren fonell und ohne Frucht verschwunden. In den erften Fastenprebigten sen sie auf ihren innern Buftand aufmerkfam geworben. Ginige fcmere Bochen waren zu überfteben gemefen; aber fie habe ben Rampf mit fich felbft in ber Stille ge= kampft. Am Abende vor Palmsonntag ware ihr burch bas Wort Gottes Beruhigung geworben; fie wiffe, baf ihr Erlofer lebe, und brenne vor Berlangen, fich ihm im beiligen Abendmahle ganzlich hinzugeben. Darauf erzählte sie noch einige bestättigende Jüge aus der Geschichte iheres herzens. Ich hatte nichts hinzuzusehen. Es ift die höchste Freude, jemanden auf dieser höhe des innern Lebens bewillkommen zu können. Ich bezeugte ihr meine frohe Theilnahme, und fagte ihr: Freuet euch in dem herrn allewege und abermahl sage ich, freuet euch.

Es erschien auch eine Wittwe. Sie hatte turzlich einen braven Gatten verloren, mit bem sie sehr glücklich gelebt. Jest wollte sie nach langer Zeit zum ersten Mahle allein zu bem Altare bes herrn gehen. Sie war tief gebeugt, kaum konnte sie sich sinden in die Wege des herrn, und ihr lauter Wunsch, und ihre unaufporlichen Thranen bezeugten das Verlangen des nahen Todes. Ich mußte ihn mildern. Die schone Treue, und das lebhafte Andenken an den Seligen erkannte ich an, aber ich wies sie auf die Psicht hin, das Leben so lange zu liesben, als der Allmächtige es barreicht, es nie zu verachten, sondern mit Muth und Ergebung zu

tragen und zu benuhen bis zum großen Tage ber Nernte. Sie fühlte bas felbst und ich entließ sie mit bem Bunsche, baß die Feier bes Todes Jesu ihr eine Feier zum Leben werben möge, wie denn sein Tod der Welt das Leben gebracht habe.

Unbers hatte ich zu reben mit einem frantelnden Manne, ber wohl zum letten Mable in der fichtbaren Gemeinde des herrn Nachtmahl genießt. Er erkannte das auch selbst, aber er fprach von feinem guten Beibe, von feinen unerzogenen Rindern, und von feinem großen Saushalt, ber eine ernfte Aufficht forbere, und von ber Freudigkeit jum Tode, bie er nicht auf fein Leben grunden konne. 3hm zeigte ich, wie bie irdischen Zwede bes Lebens dem herrn muffen anheim geftellt werben, wie jeber beffere Menich fich fehnen folle abzuscheiben, und bei Chrifto gu fenn, und wie biefe Freubigkeit nur im Glauben zu erlangen sen, und ein wiedergebor= nes Berg voraussehe. Erft fpat, und nach manden Borbereitungen erkannte er feinen Buftanb und was ihm Noth sey. Es war ein seierlicher Augenblick. Weinend und dochigetrost gestand er, noch nie sich so gering und Gottes Gnade so reich gesehen zu haben, und wunschte dann mit freudiger Rührung, daß sein lehtes Abendmahl ihm Borseier des Todes seyn mochte.

Ich könnte noch von einigen jungen Leuten erzählen, mit denen ich das Andenken an ein paar gesegnete Consixmationen erneucrte, — von eisnem Greise, der mit seltener Ruhe und Zuverssicht sagte: es ist noch nicht erschienen, was wir sehn werden, aber balb, balb wird es mir ersscheinen, — und von einigen Armen, die mit Erhebung die Rahe dessen sühlten, der den Arsmen das Evangelium verkündigt hat. Solcher Geständnisse kommen viele vor, und man bewunsdert die Kraft des Christenthums, welches, obzgleich immer dasselbe, für jede besondere Lage doch immer ein besonderes Christenthum ist.

Es war fpat geworden, ehe mich die Letten verließen. Ich schloß die Reihe der Namen mit dem meinigen, und warf noch einen prufenden Blid in bas eigene Innere. Der Geiftliche bat arofe Gefahr, über die Freude und bas Leid an andern fich felbst zu vergeffen, und in fremder Leitung fich fo gu verlieren, bas er feine eigene bintanfest. Diefe Berirrung ift leicht. Benn wir anderen fortidreiten belfen, fo meinen wir oft, wir felbft ichritten fort. Man lebt fich fo gang in andere hinein, und nimmt fo lebhaften Antheil am Rampfe, baf man am Ende mit ih: nen lebt, und ihren Sieg zu theilen glaubt. In gewiffer Ruckficht ift bieß auch mahr. Durch bes Beffern an andern, wird man felbft beffer, wie man burch gehren lernt. Bergift man fich indes, so ist man verloren. Der Geiftliche wirkt in andern nur burch Wort, Form, Rath und Belehrung, und indem er feine gange Rraft barauf wendet, tritt bas innere Befen gurud. Diefe Rlippe icheint mir bie gefährlichfte, melche ber Beiftliche zu vermeiben hat. In ihr find bie trefflichften Menichen gefcheitert. Bielleicht laßt fich hierin ber hauptfachliche Grund für ben ofteren Berfall folder Diener ber Rirde finden, bie

doch fruber mit Ernft und Begeifterung, und mit allen Beichen eines gotterfullten Gemuthes ibr Umt anfingen.

Es wurde fehr unwurdig fenn, von den Freuben ber Tafel an einem Tage, wie ber beutige ift, ju fprechen, wenn fie nicht burch eine theure Sitte ber Bater gerabe beute eine befondere Be: beutung erhalten hatten. Bas aufgetragen wurbe, hatte bie holbe Farbe, bes Granen, und alles war mit Rrautern entweber gewurzt ober gefcmudt. Die Blumenftraußer ber Gemeinds: glieder ftanden auf der Mitte des Tifches, und verbreiteten einen murzigen Duft. Die driftlie den Refte, obwohl fie rein geiftige Refte find, lehnen fich kindlich an die Ratur, und nehmen gern jebe befondere Gabe ber Jahreszeit in fich auf. Man hatte jest noch teine Blumen, aber nach dem oden Winter im ersten Aufgange des Frühlings, begrüßen wir bie grunen Grafer mit einer Freude und Liebe, wie fpater taum bie Blumen. Und zu fo ftillen Sagen giemen fich auch beffer Grafer als Blumen. Bir bringen es ja kaum weiter hienkeden, als zu Charfreitag und Ofterabend, und heisen bas hoffnungsreiche Grün willfommen; broben erst prangen bie Blumen. Dieses Grüne gehört ganz eigentlich zur Feier der Einsehung des Abendmahls. Es ist ein eigentliches Abendmahlsgrün, da es auf die grünen Kräuter hindeutet, die bei dem Ofterslamme genossen wurden. So vereinigt es zu derschönen sinnbilblichen Bebeutung noch die erste Feier des aufgehenden Frühlings mit der gesschädtlichen Erinnerung an die Einsehung des Sacraments; und so wollen wir das Grüne am Gründonnerstage breisach willkommen heissen.

Wie werth wird uns deshalb in ben ersten Tagen bes Frühlings ein grüner Fichtenwald! Ich fühlte es, und eilte in das schone Wäldchen, aus dem ich die Aussicht auf die Airche habe. Ich sehte mich in seinem vom Sonnenlichte freundlich durchbrochenen Dunkel nieber. Die lauen Frühlingslüfte hauchten um mich her. Es war eine stille Stunde einsamer Borbereitung, demüthigen Gebethes und eigner hinwendung

bes herzens zu Sott, die immer vorhergehen muß, wenn man in einer Gemeinde des herrn zu reden hat: Unter dieser Beschäftigung las ich noch den Abendmahlspsalm ber alten Kirche, und indem ich so, jest schon beseliget, in einer heiligen hoffnung, noch einige Sänge durch die grünen Baumreihen machte, ertonte daseinsache Geläut zur Vorbereitung.

Ich war in der rechten Stimmung zu einem folden Gottesblenste. Als ich in die Kirche trat, war die Semeinde schon versammelt, und saß in tieser Andacht. Kaum hörte man einen Laut durch die Semölbe wiederhallen. Ich kenne keinen ernstern und stillern Gottesdienst als die Borbes reitung zum Abendmahle. Die Orgel schweigt. Man kommt leise herein, um sich und andere nicht zu stören. Alle Anwesenden sind schwarz gekleidet, und Gebeth und Andacht sprechen aus jeder Miene. Der Gesang, kaum von einem Borsänger angeführt, erhebt sich schücktern und langsam und es ist, als wenn ein heiliges Besben in jedem Tone zittere. Der Altar ist weiß

behangen, und Reld und Schuffel find als beilis ge Sinnbilber aufgeftellt. Rur Ermachfene find gegenwärtig, und alle nach langer, ernster Borbereitung. Da ift die Stunde, bas Bert reben gu laffen, und auszufrrechen, mas ber berr ibm gegeben. Es find nicht mehr Lebrer und Gemeinde, - alle fteben auf derfelben Stufe vor bem Beiligften bes Gemiffens und bem Allerheiligften ber Religion. Bir find Gunber, wir, wir - fagt, ber bas Bort nimmt, und in ber fühlbaren Rabe bes Erzhirten find alle nur Schafe ber Ginen Beerbe. Aller irbische Unterschied verschwindet. Reichthum, Stand und Bilbung tonnen folde Menfchen nicht mehr trennen, bie burch Demuth und Liebe vereiniget find.

"Mich hat herzlich verlangt, dies Ofterlamm mit euch zu effen." Das war ber Tert zu meis ner Rebe. Ich verbreitete mich über diese rührens den Worte, die der heiland am letten Abende vor seinem Tode sprach, und zeigte, wie der ers fte Grundonnerstag der christichen Kirche, mit welchen Empfindungen bes herrn und mit welchen ber Iunger er gefeiert worben. gebachte ich ber großen, erhabenen Feier ber fpateren Beiten, in ben erften Sahrhunderten ber Rirche, und ich beschrieb, wie die erfte Liebe ber Belt zu bem Sohne Gottes fich fo innig und warm ausgesprochen; wie die Reier des Abenb= mahles , as große Sebeimniß ber Blaubigen geworden; und alles, mas Undacht, Liebe, Musfonderung bes Unmurbigen und Weihung bes Beffern nur aufbieten tonnten, fur bie Reier bes hodwurdigen verwandt ward. Dann fam ich auf unfre Beit, ihren wankenben Glauben und ihre erfaltenbe Liebe, und fchlog bie bringende Ermahnung mit ben Worten bes berrn: "Siehe, ich ftehe vor der Thur und flopfe an. So jemand meine Stimme horen wird, und bie Thur aufthun, zu bem werbe ich eingehen und bas Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir."

Es war icauerlich, wie bas bumpfe, gitterns be Ja! auf bie ernfte Rachfrage um bie genaue Prufung, und bie rechte Gefinnung durch bie Rirche hallte, und in einem tiefen, hohlen Tone erstarb. Wenn das herz noch so freudig und voll Sehnsucht ist, so kann das Ja des Geständnisses doch-immer nur bebend und schüchtern sebn.

"Selig find, die zum Abendmahle bes Lams mes berufen find," waren die wahrhaftigen Bors te Gottes, die unter dem Segensspruche unsere herzen einweiheten auf morgen.

Man fang gum Ausgange:

Ich fam gebeugt in Gottes haus,. Mich reu'ten meine Sunden: Da theiltest Du mir Gnade aus Und ließest Trost mich sinden. D heiland, viel bast Du gethan Die Sunder zu befreien! Ach nimm das Freudenopfer an Das herz und Mund Dir weihen!

In eingezogener Stille verbrachte ich ben Abend ber Einsehung, und sah ben Morgen gu

des herrn Sobestage anbrechen. Ich bereitete mich zu seiner Feier, indem ich Johannis Evangelium über die letten Stunden des herrn las, an dessen Brust er gelegen.

Wie ift es, daß ein dunkter, mit Wolken behangener himmel am Charfreitage uns fo wohl thut? Das Morgenroth glubete ichmarkroth, die Bammerung hatte lange gedauert, und den ganzen Tag hing ein trüber Schleier aber der Belt, die geftern fich fo ichon im neuen Sonnenlicht auseinander gelegt batte. Ift es doch, als freue man fich., daß bie Welt mit und trauere, und in ber Natur das Abbild von ber Behmuth gefeben werben tonne, bie unfer Berg burchbringt. Bir lefen es aus bemfelben Grunbe fo gern, bag am Tobestage bes herrn bie Sonne ihren Schein verlor, und eine Finfterniß über das gange Land fich verbreitete. Bir meinen barin bie Berficherung ju finben, bag Ein beiliges Band bie Ratur und die Menfchbeit umidließt.

In ber Rirche ließ fich Charfreitags : Stim: mung verfpuren. Es war nicht mehr bie Stille ber Gintebr und Prufung am gestrigen Abenbe. Es war bie Stille ber Trauer und Wehmuth. Es ift, als feierten wir in bem Zobe bes Beis landes ben Tod aller geliebten Menfchen, ben Untergang alles Irbifden, die Rieberlage unfers gangen naturlichen Lebens. 3d fprach über bas Eigenthumliche biefes Tages, wie es in feinen Benennungen ausgedrückt ist. Man beißt ibn den ftillen Freitag, ben lieben Freitag (Charfreitag), und den Rufttag auf Oftern. Ge ift ber liebe Zag, benn an welchem hat fich mehr Liebe offenbart? Esift ber fille Zag, benn es ift ein Tag bes Tobes und ter Bufe. Es ift ber Ruftag, benn burch bes herrn Zod gehen wit ju bem großen Refte bes Lebens ein. Und das alles ift ja Abenbmahlempfindung.

Wir stehen heute und Taufende der Seinigen mit uns an seinem Kreuze. Was er war und was er uns geworden, seine Liebe und Treue, sein schwerer Tod und sein geheimnisvolles Verbienft, bas Opfer bas er brachte, und die Belt voll Gunbe und Glend, fur bie er es brachte, und nun die Rube in feinem Grabe, und bie Stille um feine Leiche ber - wen, ber ibn tennt, erfullt biefe Betrachtung nicht mit Behmuth und Dantbarfeit? Gr ging burch bie Belt, wie ein frohlich Rindlein; er ftritt wiber bas Bofe wie ein Belb; er liebte die Menfcheit, wie ein Brautigam; - boch nun ift alles vols lendet, wovon bie Propheten reden; er liegt ba und ichlaft in ftillem Frieben. Die Belt fonnte ibn nicht faffen. Gein Ginn ging nach oben ; ber ihrige geht nach unten. Der Beilige fam in fein Eigenthum, aber bie Geinen nahmen ihn nicht auf. Das Gottliche gehort bem himmel an, darum kann es hier unten nur ericheinen, und muß bald wieder hinmeg. Rur an Einer geweihten Statte bleibet es, nur Gin Beis ligthum gibt es, bem es nicht geraubt merben fann, und bas es befigt, wenn es auch nach oben gurud gefehrt ift. Der Erlofer lebt im himmel, und lebt in bem bergen ber Seinen.

Für sie starb er, ihre Sünden hat er selbst geopfert, auf daß sie der Gerechtigkeit leben. Zebes Abendmahl ist ein neuer Beweis davon.
Innigste, seligste Bereinigung mit dem hirten
und Bischose unserer Seele, und in dieser Bereinigung Vergebung aller Sunde, Liebe zu den
Brüdern, Schmerz über jedes Bose, Entschluß
zu allem Guten, und hoffnung auf ein ewiges
Leben, das heißt des herrn Tod verkündigen,
und ist das Wesen bes Abendmahls.

Die Gemeinde fang ben uralten Rachtmahls: gefang:

## "D gamm Gottes unschulbig."

In unbeschreiblicher Empfindung trat ich vor den Altar. Die ganze Gemeinde ftand. Es war feierliche Stille in der vollen Bersammlung. Ich wandte mich nach Often, wo der herr gewandelt, und von wannen dieser große Tag und dieses heilige Mahl und gekommen, und sprach bethend die Worte der Consecration. Run bes gann die Orgel in Leisen, kaum gehauchten To-

nen eine ernfte Beife. Die Gemeinbe ffimmte fanft und anbachtig mit ihrem Gefange ein. Dann tamen bie Duhfeligen und Belabenen, bie Kroben und Geretteten zu bem heiligen Genuffe. Arme und Reiche, Greife und Junglinge, Bebilbete und Ungebilbete, alle kamen und em= pfingen die beilige Speise und den geweiheten Frank. Aus manchem Auge fprach ein getroftetes und erhobenes Gemuth, und bei vielen war große Ruhrung. Ich werbe ben Blick nicht vergeffen, mit bem eine reine, findliche Seele gum Himmel auffah, als fie vor ben Altar trat, und ben Reld ber Dankfagung empfing. Kaft mod= te ich fagen, bag ein Geiftlicher, indem er bas Abendmahl austheilt, mehr als je auf ben unterften Grund im Bergen ber Gemeinde bliden tann. Ueberhaupt ift bie Begeifterung im Reben bei weitem nicht von so hober und reiner Art, als die Begeifterung bei ber Bermaltung des Sacramentes. Die Augenblicke, wo fie ges fchieht, gehoren zu den feierlichften im gangen Berufe. Der Gingelne tritt burchaus gurud. indem (8) Glodentone. ir 28b.

nur die ganze Gemeinde und ihr herr sich bes gegnen. Das Wort des Geistlichen ist nicht sein Werk, sondern eine alte, heilige Formel, und indem sie unter dem Gesange der Gemeinde auszgesprachen wird, ist dem Geistlichen nicht mehr eingeräumt, als jedem singenden Gemeindsgliesde. Aber es macht auf den Hörenden und den Redenden einen eigenen, nicht leicht auszudeustenden Eindruck, wenn unter dem leisen Gesanzge der Gemeinde, die Stimme des Geistlichen das Hochwärdige ausspendet.

Rachdem alle genoffen hatten vom Mahle bes herrn, empfing auch ich basselbe. In stiller Demuth feierte meine Seele das Geheimnis der Liebe, die sich selbst gab, um den Menschen seisnem Elende zu entnehmen. Ich fühlte, daß auch für mich der Mann der Liebe und der Schmerzzen in den Tod gegangen sen, und in diesem Gessuhle fand ich neuen Muth, das Wort vom Kreuzze meinen Brüdern zu verkündigen.

Es folgte bas Dankgebeth. Unter demfelben fühltem mir alle, wie fehr es fich mahr macht an

bem herzen ber Glaubigen, was geschrieben fteht: "Ihr send die Gesegneten bes herrn, ber himmel und Erbe gemacht hat." Aber auch ber Dant am Charfreitage ist ein stiller, innerlischer, zwar in wenigen Worten ausgesprochener, jedoch tief im Gemuthe empfundener Dant.

Um Rachmittage und am folgenben Sage, welcher febr paffend ber große Sabbath genannt wird, zitterte die heilige Trauer des Charfreis tagmorgens, mit ber erneueten, im Abendmable versicgelten hoffnung rein und beseligend in meis nem Bergen nach. Diefer Zag ift ber ftillfte bes Jahrs. Der herr liegt im Grabe, und Grabes: ruhe, und Grabesgedanten erfullen Berg und Beift. Es gebuhrte bem ftillen Sabbath mohl ein eigener Gottesbienft, allein bie Rirche hat vorgezogen, baß er ganz ftille, und barum auch nur in ben innerlichen Empfindungen und Betrachtungen ber Glaubigen begangen werbe. 3ch kenne zu dieser innern Keier keinen schönern Zert, als jene reiche, aus ber feinften Rennt= niß des weiblichen Bergens hervorgehobene

Erzählung: "Es war Rufttag, und ber Gabbath brach an. Es folgten aber die Beiber nach, die mit Ihm gekommen waren aus Galilaa, und beschauten das Grab, und wie ber Leich= nam gelegt mar." Diefes ftille Befdauen bes Grabes, diefer liebevolle, thranenreiche Blid ju bem Leichnam bin, und bie garte Beforgnis, bas. Er auch im Tobe noch geehrt werbe von frommen Gemuthern, ba bie Belt 3hn ausge: ftogen, konnen wir im Beifte wiederholen, und wer mochte es nicht an diefem ftillen Tage in ber Gemeinschaft biefer heiligen Frauen. Much einmal ein seliger Tobter zu fenn, ber in bem Berrn gestorben, ber nun ruht von feiner Arbeit, und bem feine Werke nachfolgen: bieß ift bas inbrunftige Bebeth, bus man bei bem Grabe bes Berrn bethet.

Den ganzen Tag brachte ich wie einen hochs heiligen Tag in priefterlicher Eingezogenheit zu. Erst am Abende ging ich hinaus, um von einer Anhohe auf den Landstraßen die ankommenden Fremden zu sehen, die mit Sehnsucht und hoffs nung, mube von oft weiter Reife, am Oftes abende bem alterlichen Saufe, ober bem gaftliden Beerde auter Freunde entaggen zu eilen pflegen. Diefer Unblid ftorte mich nicht. Des Menfchen Leben ift ja eine Reise gum Refte und ins Baterhaus, und an die Mubigfeit und Sehnsucht bei ihrem Ende erinnert ber ftille Sabbath. Erft am anbern Morgen war biefe Sabbatheftille im Gemuthe ausgefeiert, als bie aufgebenbe Conne bas großte Greignis verfinn= lichte, die Ofterfeuer auf den umberliegenden Bergen brannten, alle Gloden aus der Rachbarfchaft in einander tauteten, und der Rirchner mich mit ben Worten begrußte: Der Berr ift auferstanden, und ich nach altem Brauche ant= wortete: Ja, er ift mabrhaftig auferftanden!

## Die Ginfegnung ber Rinber.

Im ganzen Jahre gibt es keine Festlichkeit der Kirche, die sich einer herzlichern Theilnahme der Sirche, die sich einer herzlichern Theilnahme der Gemeinden zu erfreuen hat, als die öffentliche Einsegnung der Kinder. Ist es die unmittelbare Beziehung auf den Einzelnen, die in ihr hervortritt, da die andern Feste mehr auf das Ganze gehen, und hier so recht klar wird, wie das Gesmäth jedes Einzelnen durch's ganze Leben dem Erlöser hingegeben seyn muß? Ober ist es der berrliche Andlick von der jugendlichen Begeistes

rung, von ber frifden, ueuen, aufftrebenden Barme fur bas Sochfte? Gewiß, es tann ber Unblid von Runglingen und Jungfrauen, beren erfte umfaffenben Befühle in bem reinen Lichte des Evangeliums aufgehen, teinen unerfreut und ungehoben laffen. Ober ift bei den meiften biefe Theilnahme nur der leste Berfuch des aus ten Beiftes, ber bie gerftreute und verweltlichte Seele noch Gin Mahl auf ihre Bestimmung hin= weisen, und durch die Anschauung der begeifter= ten Kinder an die eigene Begeifterung, die nun fcon fo lange verflogen und vergeffen ift, erins nern und fie mit Scham und Schmert erfullen will? Es mogen wohl alle biefe Empfindungen buntel gufammenwirten, um ben Gemeinben im Sanzen, auch ohne Rudficht auf bie naberen alterlichen und andern Berhaltniffe, bie Ginfege nung ber Rinder in fo hobem Grabe wichtig gu machen. Rie fieht man fo viel Ruhrung im Gottesbienfte, und wer zu biefer Beit in bes Bolles Berg hat ichauen konnen, wird manche Bewegung gewahr geworben fepn, nach ber man

fich fonft vergebens umfieht. Bei biefer Reierlidfeit fann man zuweilen bas feltene Schaus fpiel haben, eine Reibe von Rindern aus ben verschiedenften Standen, und von der verschiedens Ren Bilbung burch Gin bobes Gefühl, Ginen berrlichen Borfas verbunden, und in ber erften, glubenden Liebe des Bergens nach bem Ginen, was Roth ift, ftreben gu feben. Sogar in ben roberen Semuthern, wo Anlage und Ausbildung gleich unbebeutend gemefen, zeigt fich mes nigftens eine Uhnung bes Sobern, zu ber in fol= der Starte fie fich bisber noch nicht erhoben batten. Rann es auch anbers fenn? Benn bem unverborbenen Rinde bas Erhabenfte und Ge: ligfte, bas der menschliche Geift finden tann, vor= gehalten wird; wenn es einen geliebten Lehrer, mit der gangen Barme feines innerften Lebens barüber reben und lehren bort; wenn bie Auffor: berungen der Xeltern, bie Ermahnungen ber Bebs rer, das Zeugnis des eigenen Bergens gufams menwirten für benfelben 3med: follte alebann bas noch weiche Gemuth ungerührt bleiben ton:

nen, und fich nicht bafur gewinnen taffen? Babrlich, nicht an Rranfenbetten, und bei bes herrn Rachtmabl, nicht an andern feftlichen Zas gen babe ich fo große Wirkungen bes Chriftenthums an ben Menfchen gefehen, als bei ber Confirmation. Erft als ich bas findliche Berg in feinen frommen Begeifterungen betrachtete, babe ich bie Ericheinung bes Spriftenthums im Menfchen in ihrer iconften Bluthe gefchaut. Preifet immerbin die erhabene Gewalt des Wortes Got= tes in bem thatigen Manne, feine bobe, rubren: be Starte in bem leibenben Beibe, feine Dacht in ber Todesftunde, und feine Berttarung zweier liebenden Seelen am hodzeitstage: ich ziehe im= mer bas Gemuth eines Rindes vor, bas ber leife Sauch ber Uniculd noch umweht, beffen Bert voll Freude bem Gefreuzigten entgegenschlagt, und beffen taum von ber Welt berührter Ginn fich am Altare bem himmel weiben will.

Bie heilig biefes Fest bem Seistlichen fenn werbe, last fich leicht ermeffen. Da kommen fie heran, mit ber gangen hoffnung ber Unschuld im

Bergen, ihre Blide leuchten, ihre Bergen folas gen ftarter, fie wollen leben für ben, ber für fie ftarb, und es boch und theuer befchworen in die Band des Mannes, ber fie ju ibm fuhrete, ber bei ihren Worten sich seiner Thranen nicht ent= balten fann, und voll Dant zu bem Erzbirten blidt, ber ihn murbigte, ju foldem Werte mit gu wirten. Ich, fagt ihm benn nicht bie eigene und frembe Erfahrung, es bleibt fo nicht, ihr fteht auf einer Sobe, von der ihr herabsteigen werbet, die viele nie wieder erreichen, die fie spåter mit Thranen in ben Augen ansehen, und es fur bas einzige Gluck ihres Lebens halten werben, bag fie boch Gin Dabt ba gemefen? Duß er benn nicht weiffagen: Rinber, nun fiegt ber himmel in Guern jungen, unbefange: nen Geelen; aber bie Beit wird fommen, wo bie Belt wieber flegt, wo vielleicht einem ober bem andern lacherlich biefe Begeifterung, und gewiß manchem kindisch diese Thranen erscheinen, wo bie geliebten Confirmanden von dem herzen des Seels forgers, und was unendlich mehr ift, von bem

Bergen bes Beilandes fich logreiffen? Rann man es ba bem Seelenhirten verdenten, wenn in feis ne Freude fich bie bitterfte Wehmuth mifcht, und er bie Unerfahrnen nur fester an fein Berg brudt, gleich als wolle er mit vaterlicher Liebe fie fo fest halten, daß fie fich nicht loereiffen konnten. Diefe Behmuth muß feine Freude noch fteigern. Wenn er fich etwa baruber freuen wollte, baß fein Gefühl im Chriftenthum, und feine Unficht von bemselben mit folder Lebendigkeit in vielen menschlichen Gemuthern fich verbreitet. und fo grundlich mitgetheilt babe, bag fie nie gang aus ihnen verschwinden konnen: so mare es nur eine eitle, leere und eigenfuchtige Freude. Aber bas eine folche Schaar mit der gangen Innigfeit und Offenheit ber Jugend an dem geiftlichen Bater hangen; baß fie in ihm ben Suhrer gu ihrer Gees ligfeit erbliden; bag bie Liebe, womit fie ben Beiland ihrer Geele umfaffen, ihnen auch ben theuer machte, ber ihnen benfelben verfunbigte; baß fie ihre Anhanglichfeit oft auf eine rubrende und übermaltigenbe Beife aussprechen und bas sie kunftig in der größeren Semeinde eine kleines re, nähere für sein herz bilden werden — o wem Liebe noch etwas bedeutet, der muß fühlen, daß diese genaue Berbindung des Geistlichen mit seinen Consirmanden von großer Wichtigkeit ist. Des Seelsorgers herz kann sich unglaublich an diese Kinder anschließen. Mit ist oft in solchen Beiten gewesen, als lebte ich nur in den Kinzbern, und als wäre die ganze, übrige Semeinzbe nur in Beziehung auf sie, für mich da.

Erscheint mir noch Ein Mahl in Eurer bessern Gestalt, meine Sohne und Töchter, in der ich Euch leider selten wiedersah — in Euern Fest: kleidern, die doch nur das äußere Zeichen der herrlichen Verfassung Eurer Seelen waren — erscheint mir noch Ein Mahl, so bethend, so entzäckt, so in Rührung und Wonne aufgelöst, wie ihr damahls vor mir standet, damit ich von diessem Tage etwas ausbewahre für Eure und meine Zukunft!

Seit einem Monate hatten wir uns taglich gefeben 3. in jeder Stunde fahe ich neue Forts

fdritte, und mit jebem Fortidritte murbe ihnen Chriftus und Chriftenthum mehr. Bir freuten uns auf die Stunde, und hatten jedes Dahl noch mehr Segen in ihr, ale wir erwartet hat= Bebe neue Empfindung, bie mit einiger Starte fich ber Bergen bemachtigte, gemabrte uns ein neues Fest und fogar bie außern Borfals le gogen wir in unfere frommen Unterhaltungen. Einigen Kindern waren die Aeltern gestorben, andere hatten fonftige Borfalle im Saufe erlebt, noch andere erwarteten zur Keier ihre Bermand: ten; die eigenen Rrantheiten und Genefungen, alle bergleichen Greigniffe machten wir allaemein ! aus unserer Gefellichaft mar eine große Familie geworden; wir nahmen Theil an ben Schickfalen bes Gingelnen, und die innigfte Liebe verband uns mit einander. Die lesten Bersammlungen famen fur unfere Bunfche bei weitem gu frube. Biele maren in ein gang neues, unbefanntes Ces ben verfest worden. Gie hatten nicht geglaubt, baß Menfchen fo mit einander leben tonnten. Aber wenn eine Berbindung, die nur eingig auf

٠,

ben hoheren Beburfniffen des herzens beruht, bis zu derjenigen Innigkeit gekommen ift, welsche wir fonft nur in dem Familienleben finden, so übt sie selbst über gewöhnliche Menschen eine wunderbare Gewalt aus.

Um Radmittage bes zweiten Offertages wurde bie Gemeinde versammelt, um der Prus fung beigumobnen. 3d benute biefe Belegens beit, Ein Mahl im Jahre den aufmerksamen Bu= borern bas als Theil in dem Gangen ber driftli= den Lehre nadjumeifen, mas in der Prebigt als ein für fich bestehendes Banges angeboten mirb. So fehr namlich in ben einzelnen Bahrheiten bes Chriftenthums eine überzeugende Rraft liegt, fo erhobt fich biefelbe boch in bem Blid auf ben Bufammenhaug und in dem Ginbruce, ben bas nothwendig verbundene Bange auf uns macht, zu einer Gewalt der Ueberzeugung, bie Leinen Zweifel aufkommen lagt. Ginen folden Ueberblick nimmt jeber nachbenkenbe Menich von Beit zu Beit, und aus bemfelben Grunde thut er jahrlich wenigstens Gin Dahl einer Gemeinbe

Roth. Der Schluß bieser Prüfung war der rech: te Unfang unferer achttagigen Feier. Er mar gleichfam bas beilige Gebeth, mit bem bie Feftreibe anbob, nachdem die Rufttage vollendet maren. Bon nun an ericienen die gange Ofterwoche hindurch bie Rinder mehr zu Erbauungs: als Unterrichtsstunden. Wem in der Gemeinde bie Beit es erlaubte, wen fein Berg antrieb, mar gegempartig, und por allen erfreulich mar bie gabireiche Anwesenheit der Mutter. Abmechfelnd murde über bie Ginfeanung, bas Abendmabl, die Zukunft, der sie entgegen gingen, die Rindbeit, die sie beschloffen, über den herrn, ber ihr Eins und Alles bleiben muffe, bie Schwache bes menfchlichen Bergens, und ben Troft und bie Rraft bes Glaubens geredet. 3mifchen burch famen Morgens die Kinder einzeln zu mir, nnd ich versuchte, jebem ben Gang anzubeuten, ben es nach ber Eigenthumlichkeit, die mir von ihm fund geworben, in feinem innern Leben zu nebmen habe. In diesen geheimen Unterrebungenhat fich mir manches Berg fo tief eroffnet, habe

ich fo viel Demuth, Liebe und Glauben gefeben, daß ich befchamt mich oft fragte: bu follft hier Kuhrer fenn? - Am Freitag Abend bei vorzug= lich gablreicher Berfammlung trat ber Schullehrer herein. Auch bie kleineren Kinder waren gegenwärtig. Bon beiben nahmen bie Confirmanden Abichieb, und ber gerührte Lehrer ertheilte ihnen feinen Segen. An bes Samstags heiligem Abenbe mar es bas legte Mahl, bag mir zufammen ta= men. 3ch fann es nicht befdreiben, wie bewegt ich war, als ich in die Rirche trat, wo wir uns diefes Mahl versammelten. Wir wurden gerührt, als wir uns nur erblickten. Ich ging bie Feier bes folgenden Tages durch. Es war ein reiches Bemalbe von bem Fefte, bas bie Rinder über die Orbnung der Feierlichkeiten unterrichten, nein, das ihre Bergen durch biefen vollen Borgenuß noch mehr erregen und erheben follte.

So vorbereitet, erwarteten wir ben Sonns tag Morgen. War biefe Woche nach bem alten Brauche ber Kirche eine Fortfegung der Offern gewesen, recht wie sie ehebem bieß, Tage ber

Reugebornen, fo war die Ginfegnung am Sonne tage Quasimodo geniti nach jenem Borbilde eine Keier, wie bamahls, als bie auf Oftern Getauften ibre die Woche hindurch getragenen weiffen Rleider ablegten. Die Rinder maren hingegangen, und hatten Bater und Mutter um Berges bung ihrer Fehler gebethen, und fur ben neuen Beitraum ihnen neue Liebe und Folgfamteit angelobt. Ich war felbft Beuge von einem folden Muftritte. Gin etwas wilber, fonft febr gutmå: thiaer Anabe trat in bie Stube. 3ch fab feine innere Bewegung. Als er mich erblickte, gogerte er einen Augenblid. Der Bater faß mit mir an bem Bette ber franten Mutter. Auf einmahl fturgte er an bas berg ber Mutter bin, und weinte in ihren Armen. "D bu gute, gute Dutter, ebe ich morgen eingesegnet werbe, vergib mir doch alle meine Jugendfehler. Ich habe bir viel Muhe gemacht, ich bin oft unbantbar gemes fen, und bu warest fo gut, vergib mir." Die Mutter tonnte nicht antworten, und umarmte ihn. Der Bater reichte ihm bie Band (9) Glodentone. Ir Banb.

und fprach: Du willft auch mir baffelbe fagen, aber bu fannft es nicht. Sieh, mein Sohn, wir vergeben bir alles, weil wir benten, bu fehlteft nur aus jugenblichem Leichtfinne. Tritt mit Frieden in ein höheres Alter. Ueber ein Jahr bift bu ichon aus bem alterlichen Saufe und in ber Krembe, aber, mein Sohn, dente baran, beis ne Mutter und ich baben feine größere Freude, als wenn wir unsere Kindlein in der Bahrheit wanbeln feben. - Die Mutter hatte fich erholt, die andern Rleinen tamen berbei, ich führte fie ju bem Bruder, und ergablte ihnen mas vorge= gangen. Es entftand eine Familienscene, wie fie in jedem Sause vor einem Confirmationstage die Sausgenoffen auf das Reft vorbereiten follte. Solde Auftritte maren in vielen Baufern poraefallen.

Ich darf gestehen, es war mir, als sollte ich morgen mit den Kindern noch ein Mahl consfirmirt werden. Mußte mich nicht diese allgesmeine Bewegung ergreifen? Schwächer geht sie von dem Geiftlichen aus und ftarter, gewaltiger

tehrt sie aus den herzen der Kinder zu ihm zurück.

Ich erwachte frühe genug, um bie Sonne zu biesem schönen Tage aufgehn zu sehen. Es war einer von jenen gelinden, hoffnungsvollen Tagen, bie man als bie Borbothen des Frühlings betrachten kann. Das Laub ist noch in den Knospen, die Wälber sehen winterlich aus; allein der Wind wehet lau aus Mittag her, und allem, was da lebt, verkündiget sich der Lenz. So war es an diesem Morgen. Aus der Ferne langte schon ein und der andere Zuhörer an. Die Frühglocken läuteten zum Fest. Ich stubierte nicht mehr; ich überließ mich sinnig der Borseier, und dem zuströmenden, immer wachs senden Gefühle von der Wichtigkeit des Tages.

Um neun Uhr riefen ein Paar feine Slodens fchlage die Abendmahlsgafte in die Borbereitung. Die Kinder waren in der Schule verfammelt, ich mußte fie grußen und ihnen Glad jum heustigen, hohen Feste wunschen; dann gab ich ihnen die Gefange an, die sie bis zu dem Augenblicke

fingen follten, wo ich fie abholen murbe. trat in bie Rirche; eine große Menge Menfchen fas ba in fdmargen Festeleidern, in feierlicher Stille, uud mit einem Ausbruck von Andacht in ben Mienen, wie man ibn felten in andern Berfammlungen fiebt. Rur guweiten unterbrach ber Auftritt eines Bereintretenben bie Tobes: ftille ber großen Berfammlung. Aus ber Schule heraus borte man, wie aus weiter Ferne, ben leifen, gerührten Gefang ber Rinder. Bir betheten für fie; ich legte ben Weltern besondere bie beilige Angelegenheit an's Berg; und führte uns alle in ben beiligen Morgen unfere erften Abend= mables gurud. Gin guter Beift hatte fein Balten unter uns, bas that fich jebem Unwefenben kund, und wie konnte er auch wohl da fehlen, wo driftliche Meltern versammelt find, fich auf bas Abendmahl vorzubereiten, das ihre Kinder zum erften Dable mit ihnen halten. 3ch verließ biefe Berfammlung, um die Rinder abzuholen. In die= fer Beit fullte fich bie Rirde. Die Rinber fant ich leife fingend und betbend. - Rinber, fagte ich,

feanet biefe Soule in ber ihr einen arogen Theu eurer Kindheit verlebt habt, und vielleicht den beften. Ihr geht aus der Schule in die Rirche, bas heißt, aus ber Kindheit in das männliche Alter. Gie knieten und betheten. Ich forberte fie auf fur bie iconen, gludlichen, nie wiebers fehrenden Jahre Gott zu banken, in dem Muaenblide, ba fie biefelben verlaffen wollten. Le= be wohl, bu gludliche Rindheit! ichienen mir bie Rinber gu rufen. - Gott fen mit uns! als fie paarmeife aus ber Schulftube heraustras ten. Es war ein iconer Bug, ber burch ben freien Plag in die Rirche zog. Die Thuren mas ren weit geoffnet. Als nun die volle Rirche uns entgegenschaute; als der Bug der weinenden Rinder fo feierlich durch ben breiten Gang gum Altare hinaufging; als mancher Bater unb manche Mutter, von biefem Unblide fo ergrifs fen wurden, daß sie fich nieberfegen mußtens als fast aus jedem Auge Thranen uns entgegen: blinkten, und die Orgel ibre fanfteften, innigs ften, rubrenbften Tone burd bie Berfammlung

schweben ließ — o, wer mochte es wagen zu bes schreiben, was ba in bem herzen ber Rinber, ber Aeltern, ber Gemeinbe und ber Lehrer vorsging?

Die Rinder umgogen ben Altar, unb nah= men ibre Site auf bem Chore ein. Nach einer augenblidliden Stille begann ein Bechfelgefang, ber eigens får diefen Tag gebichtet mar. ber Ginfegnung follten immer Bechfelgefange gefungen werden. Dan kann bei folden Reften die firchliche Berfammlung nicht als Gine Ge= meinde betrachten; aber bie Rinder follten mit ben Ermachsenen in eine lebenbige Bechfelmir= fung gefest werben. Die fich antwortenben Chore ber Madden und Anaben, in welche zulest bie gange Gemeinde einfiel, vollenbeten ben ichonen Gindrud, ben wir fo eben empfangen hatten. Innigst gerührt betrat ich die Ranzel. Ich fing von bem Meuffern diefer Feier an, und fprach barauf von ihrer inneren Bichtiafeit; wie viel fie voraussege: beutliche Erkenntnis von dem Wefentlichen bes Chriftenthums, mancherlei In= fassungen bes Gemuthes von Kindheit auf, und ben heiligen Borfat zu einem frommen Leben;
— wie sie der Wendepunkt zweier Lebensalter, bie hochste Feier des Gemuthes, und nur Ein Mahl im Leben da sen; — wie sie endlich ihre Wirkungen über das ganze Leben verdreite, Schut und Schirm wider alles Bose verheiße, und Starke und Kraft zu allem Guten und einst den Maßtab ausmachen helse, nach dem wir gerichtet werden.

Was ich vorher bedacht und mir vorgenoms men hatte zu reben, verschwand mir vor der Fülle von Gedanken, die der Augenblick mitzbrachte, und die mir gleichsam aus dem herzen heraufstiegen. Deiner bachte ich, Du ehrwürdiger Bater, und des heiligen Morgens, an dem Deine weihende hand segnend auf mir ruhete, und Du kaum etwas Anderes aus dem überströsmenden herzen hervordringen konntest, als: Kindlein, bleibe bei Jesu!

Rach ber Predigt wurde ber Bers ges fungen:

Blid herab von Deinen Höhen! Dore Gott auf unser Klehen, -Hör' auf bieser Kinder Lallen, Laß ihr Stammeln Dir gefallen!: Diesen frohen Tag zu seiern, Ihren Tausbund zu erneuern, Anien sie jest bethend nieder, Deiligen Dir Geist und Glieder.

The er noch zu Ende war, trat ich vor ben Altar. Ich blickte zu bem Bilbe des Gekrenzigsten über dem Altare auf, und sahe den heiland, wie er den Zwölfen mit dem gebrochenen Brote und dem geweiheten Kelche auch ein: "Kampfet den guten Kampf, ergreifet das ewige Lesben, zu dem ihr berufen send, und bekannt habt ein gut Bekenntnis" zurief. Aber des Berrästhers Auge blickte aus dem beiligen Kreise. Wie ein zerspaltender Bild schop dieser Bild durch mein Inneres. Ich vielleicht auch hier einer, der Areue nicht zu schäen, der so viele Liebe nicht zu achten versieht! — Da war der Ges

fang zu Enbe, und mit biefem gwiefachen, biefem hoffenben und jugleich furchtenden Gefühle, mußte ich mich zu ben Rindern wenden. waren aufgeftanben, und die gange Gemeinde hatte fich mit ihnen erhoben. Ihre Ramen wurden verlefen. Run noch einen Blid der Rinder auf ihre gegenwärtigen Meltern ober hinuber jenseits bes Grabes zu ben Geiftern ber Bollen= beten und fie fanten auf ibre Enie nieber und wir fleheten um Gnabe und Beiftand. noch konnte ich der fürchtende, und viel hoffende Freund, der treue Begleiter durch die ichonften Tage ihrer Jugend, ber innig theilnehmende Lehrer fenn. Aber als fie jest fich wieder erhos ben hatten; als eine erwartungsvolle Stille in ber Rirche mar; als ich nun bas Befenntnis von ibnen nehmen, und fie fragen follte, und ihnen vorlegen, Gutes und Bofes, himmel und bolle - furmahr, ich weiß nicht, es war, als wenn alle jene Empfindungen aus meinem Innern verschwunden, und nur ein großer Ernft geblies ben mare. Diefer Augenblick mar fur mein Ge-

muth gleich fcmerthaft und erhebend. 218 fie aber nun Ja, und brei Mahl Ja bervorgezittert, bervorgebethet, hervorgeschluchzet hatten: ba zerschmolz mein ganzes Berg in Freude, Liebe und Segnung, ba manbte fich mein ganges Gefühl wieder zu den theuern Confirmanden. Laut vor den vielen hunderten von Menichen; laut vor heiligen Zeugen aus der unsichtbaren Ge= meinde hatten fie bekannt, was fie lange in ihrem Gemuthe gehegt und gepflegt hatten. 3ch breitete meine Arme über fie aus, mein Berg offnete fich ihnen, und fprach: Send die Befeg= neten bes herrn. Wir fegnen Euch, bie ihr vom Baufe bes herrn fend! Darauf tam die gange Reihe von Knaben und Madchen vor ben Altar. Einzeln kniete jedes an den Stufen nieber, und murbe nach alter Sitte der Rirche ge= beiffen, burch Bandauflegen zu empfaben ben beiligen Beift, Schut und Schirm por allera Argen, Starte und Rraft ju allem Guten, aus der gnabigen Banb Gottes, bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes. Amen. Dann fugte ich noch für jeden ein besonberes Wort hinzu, welches naber seiner Stimmung und seiner Lage angepaßt war. Einem lieben, tüchtigen Knaben sagte ich: Bater und Mutter sind die gestorben. Du bist der älteste Sohn. Dein Wandel sen im himmel. Dann wirst du auch ein nüglicher Mann für die Welt, und balb der Bersorger beiner kleineren Seschwister werden. Auch der vollendeten Aeltern Segen bauet den Kindern häuser. — Ein gutes, frommes, unglückliches Mädchen wurde vorgeführt und ich sagte: Kind, des Tages Sonnenlicht entzog Gott beinen Ausgen, aber ein böheres Licht hat er in beinem Seiste angezündet, das da leuchte in Ewigkeit. Wandle im Lichte! —

Sibt es eine beffere Borbereitung gum Abendmahle, als die Confirmation? Die alten Nachtmahlslieder ber Kirche wurden angestimmt, und die halbe Gemeinde empfing, um fich das Fest zu kronen, des herrn Leib und Biut. In solchen Stunden bedarf man eines solchen Sezunfes. Er war Theil des Festes und seine poch-

fte Beffegelung. Aniend emfingen es die Rinder, bathend wir alle.

Ein feierlicher Morgen! Gnabiger, heiliger Gott! ein Morgen, wie bu ihn jedem Menschen in seinem Leben wenigstens Ein Mahl geben wollest, damit teiner sterbe, ohne wenigstes Ein Mahl empfunden zu haben, was Deine Rabe, was Christenthum, was tirchliche Gemeinschaft sep!

Des Rachmittags gingen die ernstern Anaben, jeder für sich, oder höchstens nur ein Paar Freunde in die Einsamkeit des Feldes und des Waldes hinaus; aber die anschließlichen Rädechen hatten sich nicht trennen wollen. Ich fand sie alle zusammen in dem Hause des blinden Mädchens. Wie freute ich mich, diese lieden Ains der an dem heutigen Tage noch Ein Mahl vereinigt zu sehen. Ich sehte mich in ihre Mitte, hörte ihre Lieder an, freute mich einiger Leuses rungen, die sie mit kindlicher. Offenheit gaben, und benutze diese Gelegenheit, zu wiederholen, was ich ihnen schon oft gesagt hatte, daß eine

Freundschaft, unter folder Begebenheiten geftiftet, fur's gange Leben eine hobere Weihe behalte. Die Erfahrung hat das oft gelehrt. In den untern Standen findet man überhaupt menige Bundniffe, bie ben Ramen ber Freunds Schaft tragen. Aber, wenn man fie findet, fo find fie entweber in Beiten ber Roth geftiftet ober fie fcreiben fich aus ber Confirmation ber. Untreue gegen benjenigen, mit bem man am Ml= tare zusammen gefniet, wird fur fo icanblic gehalten, als bie verlette Liebe gegen bie nach= ften Unverwandten. Die Jugend ift bei allen Menfchen die Beit bes geoffneten Bergens, und ber warmen Freundschaft, aber jene Offenheit und biefe Barme bleiben nur, wenn ber Thau bes himmels bas Berg offen und ber Strahl ber gei= ftigen Sonne es warm erhalt. Es ruhrte mich. indem hierüber unser Gespräch-sich verbreitete, wie fich manche unter biefen Dabden fo innia umfaßten, und bas ungluckliche Rind bes Baufes mit leibenschaftlicher Barme ihre Freundinn um: armte, die furt nachher in die Frembe gieben follce. Bo ich sonft an diesem Rachmittage in der Gemeinde erschien, kam mir überall die Erinnes rung an den Morgen entgegen. Jeder Tag diesser Art belohnt über Berhältniß, selbst auf menschliche Beise jede Mühe und Gorge; aber undeschreidslich ist das Gesähl, mit Sott das große Werk vollendet zu haben. Es gibt unter allen ruhigen Stimmungen keine köftlichere, als die, wo der von Anstrengung und Begeisterung ermattete Körper die Geele in ein stilles, gemüthliches Ausruben herabzieht. Fast möchte man sagen, die Ermüdung selbst belohne den Geistlichen für seine Anstrengung.

Die Erinnerung an bas Feft erheiterte noch manchen folgenden Tag. Doch aus den Freuden der Erinnerung, zu denen mich immer von neusem die Besuche von Aeltern und Kindern anregaten, wurde ich am Dienstag Abende herausgestiffen durch das dumpfe Selaut zur Abschiedssstunde.

Gine Bleinere, aber immer noch gabtreiche Berfammlung hatte fich eingefunden. Bum lete

ten Mable sagen die Kinder auf ihren alten Sigen, und ihr festlicher Ungug fach recht bedeuts fam von der mehr alltaglichen Rleibung ber Uebrigen ab. Die ichmere Stunde begann mit eis nem leifen Befange, ben bie Confirmanben als lein angestimmt hatten. Gie waren jest Junglinge und Jungfrauen, nicht mehr Rnaben und Dabden, aber immer noch meine theuern Rins ber. Mit einer Empfindung wie jum Tobten: bette eines geliebten Freundes trat ich in ihren Rreis. Die Lehrftunden maren nun gu Ende, bie großet Feier bes Betenntniffes mar ju Enbe, ber tägliche wohlthuende Umgang mit einander war zu Ende. Das Alfe war vergangen, und ein Frembes, Reues mar eingetreten. Aber ich mußte fie noch Gin Dabl gufammen feben, noch Gin Dahl in unferer alten, ichonen Beife. 3ch ging unfer gemeinschaftliches Leben burch, gab jebem Einzelnen einen Denkfpruch, nahm von je= bem inebesonbere Abschied, und bat fie, mich immer als ihren treuen Freund anzusehen. Mis fie nun famen, und jebes mir feine Sand reichte, und schluchzend die meinige festhielt, da konnte ich mich der Thrånen nicht långer enthalten — es war ja eine so schöne Zeit gewesen, in der ich sie zu Gliedern der Kirche erzog, und nun muste ich sie entlassen in die Welt, in die Gesahr, in die ungewisse Züngkeit, in die Gesahr, in die ungewisse Zukunft. Ich muste mich des kämpsen, um zum Schlusse den Gegen sprechen zu können. Eine sanste, wehmüthige Singweise schlos den Gottesdienst. Ich ris mich von dem Altare los, und rief ihnen noch das letzte Leber wohl durch die Tone hindurch. Reiner wollte sort. Juletzt gingen die Kinder. Mehrere Bäster kamen zu mir. Wir sahen gerührt den Kindern nach, und als wir aus der Kirche traten, stel ein warmer, fruchtbarer Frühlingsregen.

7.

## Der Gingug in bie Gemeinbe.

Rein Wort schilbert die Empfindungen des Jünglings, mit benen er zu dem Tage erwacht, an dem er seierlich seine disentliche Wirksamkeit beginnt. Bisher hatte den Sehnenden die Berzborgenheit des Vaterhauses und der Vorbereiztung zum Beruse zurückgehalten. Nun sind die Nebungen geendet. Das Bolk sammelt sich vor den Thoren des stillen hauses. Bon Vater und Mutter reist er sich los, und dem Bolke gibt er sich hin. Vater und Mutter, Schwester und Slockentöne. 1x 80.

Bruber foll es ihm fenn, und er will es bemfel= ben werben. Biffenicaft, Freundschaft, Jugenb - alles tritt gurud. Die gange Menichheit brangt fich in einer Gemeinbe um ihn her und nur feine fteigende Begeifterung tann bem Un= brange bas Gegengewicht balten. In einem folden Tage wird es demuthig und bantbar em: pfunden, mas es beiffe, für andere forthin leben gu wollen, wie viel Entfagungen ba Gott er: leichtern, wie viel Sieg auf schwere Rampfe Er geben, wie viel Muth und Musbauer Er verleiben muffe, und endlich, wie es boch etwas viel Boberes fen mit einem Bolt, einer Gemeinschaft, als mit bem Gingelnen. Bas ber Menfcheit Roth thue, und wie ihr geholfen werben tonne, und wie Giner fen, durch ben wir alles verma= gen, wenn er ftart ift in unferer Schwachheit: bas ift der hauptgebanke, ber, wie eine aurge= bende Sonne das vielfach bewegte Gemuth bes jungen Beiftlichen beleuchtet und beruhiget. Tiefe Wehmuth bes Abschiedes aus der Jugend und Freiheit, herzliche Demuth, und beilige Gen.

bei bem Gedanten an ben großen Beruf, und dann wieder bie fefte, bobe, in Gott gefaßte Soffnung: bas find die Gefühle, die bas herz bewegen, und es aufwarts treiben zu jenem lichtreichen Gedanten.

So erwachte ich zu dem Tage, beffen Uns benten ich bier erneuern mochte.

Es war einer von jenen lauen Manmorgen, an benen bas Leben felbft gu athmen fcheint. In der Dammerung war ich fcon aufgeftanben. Best, als die Sonne über ben öftlichen Bergen herauffam, begrufte ich fie mit einem namenlos fen Gefühle. Ich kann es ein langes, ungespros denes Gebeth nennen. Butunft und Bergan= genheit, Dant und Bitte floffen in ihm gufam: men. Das gange vergangene Leben mit allen feinen greuben und Genuffen lag wie ein bunt: ler Abarund binter mir, und bie Bukunft, die Bemeinde, bas Leben im Berufe, breitete fich vor mir aus, wie die Gefilde eines Parabiefes. Benn fich mir bann auch zuweilen bie Erfahrungen, die ich aus bem Munde alterer Beiftlichen,

ober aus bem Unichauen bes vaterlichen Umtle: bens empfangen hatte, barftelleten, fo fabite ich ben beiligen Borfat, und bethete um Gottes Beiftand feft und ernft gu hanbeln , mit Mannes Rraft da zu fteben, und alles Laue, Troftlofe und Schmerkliche zu beffegen burch ben Blauben, ber ein Sieg ift, die Belt zu überminben. Aber lange fanden biefe Bebanten nicht Raum in meis ner Geele. Freude, Rraft, hoffnung, Ent: ichluß, Zuversicht und Bertrauen füllten die gange Seele aus. Dit biefen Gefühlen fanb ich ba, und fabe ben fconften Sag bereinbrechen. Balb tam die theure Schwefter zu mir; fie bat= te geweint, und legte ihre band auf meinen Arm. Bir konnten uns nicht viel fagen. ben 3meigen ber bichten ginben vor unferm Renfter tamen die erften Blatter aus ben Rnospen, eine Rachtigall fang in den benachbarten Baus men, und der Bad, ber oben aus einem fconen Berggrunde hervorfließt, warf die erften Strablen ber Sonne gurud. Mit einem Borte ber innigen, gerührten Liebe fanten wir uns in bie

Arme und fuhlten, wie nabe wir uns angehor-3d mußte, daß jest tein Gefühl fich in meiner Bruft bewege, deffen Bellen nicht auch in die ihrige hinüber schlugen. Es ist mir nicht anders bei beinem Abschiebe, als ob du fterben solltest, fagte die Schwester. Der eben herein= tretenbe Bater borte biefe Borte und farach: Rein, ihr lieben Rinber, ich will euch eine beffere Muslegung geben. Dem regften Leben muß billig der Gebante des Todes gur Seite geben, und sehr passend erinnert man den angebenden Arbeiter im Weinberge des Herrn, wie schwach bes Menfchen Macht, und wie unzulanglich feine Plane fenen, wenn nicht eine bobere Macht ibn balt und traat. Leben und Tod reichen fich in bem Bergen bes Beiftlichen unaufhörlich bie banbe, und nur ber bat bie Beihe von oben, in welchem biefer Bund feft und ununterbrochen ift. Lieber Sohn - und hier tam eine feierliche Burde in feinen Blid und in feine Borte du bist von Kindheit an zu bem Dienste des Berrn erzogen. Als bu mir geboren murbeft,

uud ich bich in meine Urme nahm, habe ich bich demfelben zum erften Dable geweiht; und als du bei der Confirmation am Altare vor mir Enieteft, gum zweiten Dable. Che bir morgen andere öffentlich die Weihe geben, empfange fie jest jum britten Dahl in ber Stille beines al= terlichen Saufes aus meinem vaterlichen Bergen. Rein anberer vermag fie bir fo zu geben. Mein Schn, nimm ben Schild bes Glaubens, ben Belm bes Beile und bas Schwert bes Beiftes, welches ift bas Bort Gottes, und bethe ftets in allen Unliegen. - Unfer Amt hat große Kreuben, aber auch große Leiben. Bleibe beicheiben, wenn bir jene gu Theil werben, und trage findlich, wenn biefe tommen. - Ber ein Bifchofes amt begehrt, begehrt ein toftlich Bert. Biffe, die Lebrer merben leuchten wie die Sterne, und bie, fo viele unterwiesen, wie bes himmels Glang. — Zuerft arbeite an bir, bann an anberen. - Rebe nur, mas bu felber im Chriften= thum erfahren. - Lies fleißig Pauli Briefe an ben Timotheus. Lag mir im Alter ben Troft, ber Kirche bes herrn ein tuchtiges Werkzeug ergogen zu haben. Und fo gesegne bich Gott, ber ----

Er konnte feinen vaterlichen Segen nicht ohne fich burch feine Ruhrung zu unterbrechen ausspreschen; feine hand lag auf meinem haupte; fein Auge blidte gen himmel. Die Mutter mit ben übrigen Schwestern war hereingekommen. Bir stanben ftumm und weinten, und umarmten uns.

Rach einer kleinen Weile wurde uns schon angesagt, daß die Leute sich vor dem hause verssammetten. Die Jugendfreunde kamen und such ten den Abziehenden auf seinem Zimmer auf. Es wurde mir schwer zu scheiden. Die Jugend hat etwas, das uns, wie mit tausend Banden, noch einmal kesthält, wenn wir aus ihren Auen in die harten Wege des Beruses treten. Auch jest noch fällt dir eine dankbare Ahrane nach aus meinem Auge, jest noch, da ich schon lange aus beinen Gränzen bin, du glückliche Kindheit, du meine stille, segensvolle Jugend! Diese Ahrane fällt in die Klamme meines herzens,

und fleigt von seinem Altare auf, als ein heilis ger Opferduft, für die Liebe und Pflege der frommen Aeltern, dem Herrn dargebracht!

Als ich bie theuern Jugenbfreunde um mich fab, und wir uns noch eines ober bes anbern unvergestichen Zages erinnerten, ichien es faft, als wenn in biefem Schmerze alle meine hoffenung untergeben wolle.

Run erschienen in einer langen Reihe von Reitern die Fünftigen Gemeindsglieder, die mich abholten. Mit ihnen noch mehr des Bolks aus der Baterstadt. Als das Getümmel in's haus drang, ging's mir wie ein Schwert durch das herz, und Mutter und Schwestern weinten. Wie sollte ich mich fassen in dieser drangvollen Stunde? Der ehrwürdige Bater stand allein rubig unter den Fremden und Ginheimischen; aber das vermochte ich nicht. Ich wuste nur Ein Mittel, dem herzen Ruhe zu geben, und sein Wallen und Wogen zu beschwichtigen. Ich muste reden. Was mir immer geholsen hat, von Kindesbeinen, in der Freude zur Mäßigung,

in bem Schmerz zur Ermannung, und in bem Semirre gur Besonnenheit - reben, bas ergriff ich auch jest. Richtet mich barüber nicht. Dem Ginen hilft Stille, bem Unbern Geschaft: bem Ginen Gintebr, bem Anbern Banbeln; bem Ginen Schweigen, bem Anbern Reben. Es gibt aus jedem Gemuthe einen Musweg gum Muge= meinen und Gangen. Ber biefer auch fen, er wird ju ber übrigen Ratur des Menichen paf= fen. Last uns nur offenbergig fenn, und Gott banken, wenn er es uns verleiht, in folchen Stunden ein Mittel ber Beruhigung zu finben. - 3ch hatte es gefunden. 3ch trat in die Thur bes Hauses, und sprach von ber erhöhten Treppe an das zubrangende Bolf. Den nabe Stebenben reichte ich die Sand. Dit altteutscher Berglichs teit brudten fie mir biefelbe, und munichten mir Glud und Beil und Segen. Ich batte mich immer nabe an bas Balt angefoloffen. Schon als Ripb hatte ich einen Rreis von Freunden unter den Burgern, die mir mit ganger Geele anhingen. In meinen Junglingsjahren, als ich

von ber hohen Schule kam, nach meinen erften Prebigten, war biefer Kreis noch weiter ausgestreitet, und ber Abschieb von biefen lieben Mensichen ging mir nabe.

Aber febr gut war es, bag ich mir hier durch ben Ausbruck des Gefühles den Drang im Annern besprochen batte, benn nun tam ber fcmerfte, lange gefürchtete Augenblick, wo ein foldes Mittel zwar nicht mehr hilft, aber wo es doch wohlthatig ift, es fruher angewandt zu haben. Bon Dir, treue Mutter, von dem gart= lich, innig, fromm liebenden Mutterbergen, bas aus bulflofer Rindheit bis beute mich mit fo viel Aufopferung geliebt und gepflegt batte - von ihm follte ich fcheiben. Es ift mahr, ein Sohn reißt fich anders von ihm los, wie eine Tochter, icheinbar leichter und freier; aber wenn er in folden Augenblicken bebenkt, daß in feinem gangen Dasenn der Trieb zu diesem Losreiffen berrichte; baß die Mutter es feben mußte, von Anfana an, und immer mehr, daß ihre mutterliche Treue nie aans erkannt und vergolten wur-

be, und bennoch - o unbegreifliche, himmlifche Gewalt der Mutterliebe! - bennoch nur treuer pflegte, nur inniger liebte, nur beforgter ben hinaus Strebenden umfaßte; wenn er bieß fühlt und fich gefteben muß, daß bas, mas ein Mutterherz ift und gibt, in feiner gulle nur ber ein: gige Cohn unter mehreren Tochtern erfahrt: o bann muß er unterfinten in ben tiefften und bit= terften Schmergen. Ich fann nicht befdreiben, wie mir war, als Du, fromme Mutter! dort in ber taglichen Stube vor dem Bilbniffe bes Erlofers mich an bein berg nahmeft, mich mit beinen Armen umfingeft und nichts vermochteft, als weinen und ichluchten. Leb' mobi! bas mar alles, was fie fagen tonnte. In einer Art von Betaubung rif ich mich von ihr, von dem Bater, von den Schweftern, von bem Saufe, von allen los.

Mutterfegen — o bu laffeft bich nur empfinben, nicht beschreiben! — Rein Wort mehr! — Bir zogen burch die Strafen ber Stadt. Aeberall fanden die Saufen des Baltes und xiefen mir ihre Bunsche nach. Draussen, als ich von der Anhöhe zum letten Mahle den ragens den Thurm, und das Baterhaus an seinem Fusse fah, — da erwachte ich aus der Betäubung, da ftürzte eine heiße Thräne aus meinem Auge, und mir ward klar, was Baterland, Baterstadt, Baterhaus ist.

Unser Weg war eine Tagereise, welche bas Land fast gerade von Often nach Westen durchsschnitt. Segen Mittag trasen wir in einem anmuthigen Thale eine neue Gesellschaft künftiger Gemeindsglieder, welche den Zug der Reiter breisach vermehrte. Ueberall zogen wir durch Gemeinden, in denen ich schon im letten Jahre mich geübt und frohe, sestliche Stunden der ersten geistlichen Arbeiten genossen hatte. Ueberall ward ich von alter und neuer Liebe, von der Wärme der Bekannten und der hoffnung der dis jest noch Fremden umgeben. Ist das nicht des Lebens höchster Gipfel? Ist er nicht da, wo Bergangenheit und Zukunft sich in einem gegens wärtigen Augenblick zusammendrängen? Richt

da, wo beide fich im ichonen, hellen Lichte der Liebe zeigen? Bewif, menige Menichen haben eine Zeit in ihrem Leben, wo ihnen alles mit Liebe fo entgegenkommt, wo fie von Liebe fo ge= hoben und getragen werben, ale ber Pfarrer bei'm Eintritt in fein Amt. Diefe vielfache, vielfeitige Liebe fteigert fein Gemuth zu einer fo marmen, und fiegreichen Begenliebe, bag biefer wiederum nichts widerfteben fann, und felbft ber Ratte und Entfernte burch fie mit fortgerif= fen wird. Des find toftliche, jedem Geiftlichen unvergegliche Tage! Duffen fie etwa fo ichon fenn, damit burch ihre Erinnerung fpaterbin bas Sowere leichter ertragen werben tonne; fo wie die Rindheit bes Menfchen fo reich begludt ift, bamit bas Unbenten an fie bas mube, matte Berg in fpateren Jahren aufrichte? Es gibt teinen Stand, ber in der Regel fo glanzend beginnt, wie ber geiftliche; vielleicht auch barum, weil ber Anfang der Liebe immer so glanzend ift, als ob fich ba allein ihr himmlifcher Ur: fprung in überirbifder Reinbeit offenbaren tonne. Seh es nun, weil Geiftlichfeit das Leben und die Liebe im höheren Sinne ift, oder fonst aus einem andern Grunde: so fühlt man bei dem Eintritt in dieselbe, was dem Timotheus gesagt wurde: Das ist je gewißlich wahr, so jesmand ein hirtenamt begehrt, begehrt er ein köstlich Werk.

Bon aussen und innen kreuzten und drängeten sich die Ansprachen an mein herz. Es war der unruhigste Tag meines Lebens. Indeß es gibt Stimmungen, wo uns auch die größte Unrushe nicht zerstreut. Man geht in alles ein, und nimmt an allem Theil, und doch bleibt das Gesmuth bei Einem, und kann von ihm aus alles Andere mit unbegreisticher Ruhe überschauen, aufnehmen und ordnen. Dieses Eine war jest bei mir jenes Wort des Apostels: Wer ein Bischofsamt begehrt, begehrt ein köftlich Werk, — jenes theure Wort, das ich schon als Kind von dem Bater hörte, wenn er sich glücklicher als gewöhnlich fühlte, das mich damahls schon mit einer überschwenglichen Ahnung von etwas

übekaus herrlichem erfüllte, und sich nun mit eiher Seligkeit an mir bewies, die ich kaum gesahnzt hatte. In diesem Sedanken sand ich die Einheit für alles Einzelne, das mir diesen Tag widersuhr. Wo Einheit ist, kann nie Zerstreusung und Unruhe Statt sinden. Man bedarf nur Eines großen, durchgreisenden Gedankens, nur Einer unauslöschlichen, wahren Begeisterung, um selbst unter den verschiedenartigken Ereignissen und Störungen nicht verwirrt und zerstreut zu werden. Zedes Mahl nur Eins zu wollen, das ist der Beg, wie zu großen Thaten, so zur Ruhe der Seele.

Schneller, als ich gedacht, waren wir an ber Granze des theuern Baterlandes, bes ftarken, kraftigen Landes, des treuen, geraden Bolkes, in dem noch das Blut der alten Saffen fließt. Da, wo man die Trümmer der Königsburg aus der Ferne herüberragen sieht, wo vielleicht der lette Schöppenstuhl der alten Behme stand, wo in eisnem Raum von fünf Minuten sich Land, Sprasche und Sitte ändern — an der alten großen Gis

che standen die zu Fuße gekommenen Semeindsglieder in dichter Menge. Un ihrer Spige die
größeren Schulkinder. Bis hierher waren sie
bem kunftigen Lehrer entgegen gegangen. Die Mädchen überreichten mir einen Blumenstrauß,
und indem ich abstieg, und ihn annehmen und
banken wollte, hatte die Kinderwelt rings um
mich einen Kreis geschlossen, und hob ein Lied
zum Willdomm an. Einfach und kindlich waren Worte und Sesang, aber sie gingen mir zu
herzen.

Als ich bas Baterland verließ, und in ein frembes gand eintrat, hatten mich gleich bie Rinblein in ihre Mitte genommen. Mußte mir bas nicht jum guten Beichen, und gur ichonften Borbebeutung werben?

Jest zogen wir in's reiche, gesegnete That hinub. Auf der Spige bes Bergrudens übersieht man seine Stabte, seine Pallaste, seine Kirchen, seine Bleichen und Anlagen. Der Bug ordnete sich. Borauf die Kinder, bann die Lehrer ber Gemeinde, und der Ankömmling in ihrer Mitte,

barauf die Reiter und die Menge ber Fußganger, die mit jedem Augenblicke größer wurde.

Im Bergen des Bolkes ift noch Liebe gur Rirde. Bei folden Belegenheiten zeigt fie fic in ihrer gangen Rraft, und ubt ihre Gewalt felbst über robe Gemuther aus. 3ch borte Uns reben , Buniche , Leufferungen, über die ich balb wegen ihrer Innigfeit, bald megen ihrer Bedeutsamkeit erstaunte. Merkmurbig und troft: reich in einer Beit und unter einem Bolfe, von benen man oft aussaat, bag alles firchliche Le= ben aus ihnen verschwunden fen. Rein, im Bergen bes Boltes ift noch ein Beiligthum bes Berrn! Der Altar bes Bundes im Gotteshause, und bie Diener ber Kirche, bie am Altare fteben, bleis ben feiner Liebe gewiß. Seine Begeifterung mag vorübergehend, feine Liebe oft bem Unwurdigen zugewandt icheinen, man mag feine Robbeit unb Unerfahrenheit anführen: - o es weiß in ben meiften gallen beffer mas es will, als bie Bebildeten, und es tann fich wenigstens noch für etwas Ueberfinnliches begeiftern. Feft und ficher (11)Glodentonk zz 20.

Rebt bes Boltes Liebe. Ge taufchet fich feltener, benn es fiebet auf Gins, auf bas Innerfte, auf Slauben und Liebe. Der Beuchler mag es auf eine Beit irre führen, aber es blickt balb tiefer, als ibr benft, und wenn er fich erhalt, fo erhalt er fich nur burch ben Schein von bem, mas bas Rechte ift. Des Boltes Liebe ift noch Liebe. Bebt bie Thranen am Grabe feiner Lebrer, fragt nach bem Manne, bei dem es das Glaubenebes Tenntniß abgelegt, geht in feine Rammern und Butten, wenn ber Tod vor ber Thur fteht, und ihr werbet mit mir lieben und bochachten bas Bolt. In ber Rirde bift bu noch etwas, ebles, treues Bolt! In allen andern offentli: lichen Angelegenheiten mußt bu bienen, aber bier haft bu Stimme und Bahl! D fen mir gefeg: net, bes Landes Rraft und Mark, und gefegnet bie Stunde, ba ich beinen Berth erkannt!

Immer größer wurde ber Bug, immer rafcher bas Rufen, immer lauter ber entgegen Kommenden Gruß und Willfomm. Aus bem gesegneten Thale wandten wir und einen Berg hinan. Etwas weiter war ber Gränzstein ber Gemeinde. Man übersieht bei ihm die ganze berrliche Segend. Er steht auf dem höchsten Sipsel des bergreichen Landes. Aus der Liese ragen unter Bäumen das Städtchen und der Airchthurm hervor. hier stand plotlich die ganze Menge, die Häupter wurden entblößt, das Russen verstummte, und auf einmat verbreitete sich eine feierliche Stille. Es ist in dieser Segend Sitte, daß ein einziehender Prediger an der Gränze eine Dankrede halte. Wie freute ich mich dieser Sitte! Wahrlich ein Bolk, das so seine Lehrer empfängt, hat sich das Wort des warms sten Dankes verdient.

Sott gruß' Euch, lieben Freunde! — 3ch bin angelangt an ben Granzen ber Gemeinde, wo ich von nun an bas Pfarramt verwalten foll. Last mein erstes Wort ein Wort des Gebethes sen! — Sottes Segen sen mit uns! Glauben, Liebe, Possnung, aber die Liede die größte unster ihnen. — Wir sind auf der höchsten Spige bes Landes; die ganze Segend liegt zu unseren

gagen; wir find dem himmel naber. Freunde, ihr babt mich ihm naber gebracht! Gebe ber Mumachtige mir Rraft, Guch ihm wieber naber su bringen. Da blickt ber Thurm Gurer Rirche aus ben Baumen herauf. Seht, er weiset gen himmel. Der Gott unferer Bater fegne mein Bort, bas es Euch gleichfalls gen himmel weife. - Dein Gebeth, meine Liebe, meine Arbeit fen mein befter Dant. Aber jest ichon empfange bas Wort bes Dantes, bu innig geliebte Gemeinbe, fur beine große, unverdiente Liebe. Ihr Rindlein, Dant - ich febne mich, Gud ju bem beiligen Rinderfreunde ju fuhren! Ihr Greise, Dant - an Guerm Sterbebette mochte ich Gure Liebe vergelten! 3br Baifen und Bittmen, ihr Armen und Berlaffenen im Bolte, Dant - Gott helfe mir, bag ich Euch troften und aufrichten moge. 3hr Danner und Rrauen, Dant - ich reiche Guch meine Sand bruderlich, nehmt fie an bruberlich, damit wir einander ftarten im Glauben und in auten Berfen! 3br Bater und Borgefesten ber Gemeinbe, Dank — mit Gott im Glauben lasset uns wirken Frucht die da bleibet in's ewige Leben! Dank, Euch allen, und vor allen Dir Dank, Du hirt und Bischof Deiner Gemeinde, daß Du mich an diese Semeinde wiesest. Aus dem blausen Frühlingshimmel herab, und aus den vollen lieberfüllten herzen dieser Menschen herauf thenet mir Dein Wort: nimm hin den heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Uebel, Stärke und Kraft zu allem Gutem. Der herr segne meinen Ausgang aus Jugend und Baterzland, und meinen Eingang in Euern Tempel, in Eure häuser und in Eure herzen! Amen.

Der Bug feste fich barauf wieber in Bewesgung und ging langfamer und feierlicher vorswärts. Erft nach und nach erhob sich das freusbige Gefchrei von neuem. Die Gloden lauteten. Biele brangten sich an mein Pferb, ergriffen meine hand und hießen mich willkommen. Da wir in den Thoren der Stadt anlangten, mußten wir bei dem Gottesacker vorbei. Als wir

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. THE PARTY OF THE P A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY. red. America & 2 2 TO THE LOT OF THE PARTY. THE ST IN THE STATE OF THE STAT AND REPORT ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA ter 2 test testeritation talk: 21. Marchell. 2012. 201. annual de a light of the country. Here were man and the last statement designs designs designs. **\_** 

In in and weiter. Me Pulle meine

waren angefüllt. — Ach, bachte ich, in biesen Sausern, von welchen froben und traurigen Erzeignissen wirk du noch Zeuge seyn — unter diessen wielen Wenschen, wie viel Freude und Leid wird dir noch werden! — Da standen wir auf dem mit Baumen besetzen Markte. Das Gedränge war sehr groß. D so stehst du einmahl wieder mit ihnen am Tage des Gerichtes vor Gottes Thron! Wer ein Bischoffs-Umt begehrt, begehrt ein schweres Wert. Roch ein Mahl sah ich mich um, und fragte mich: Wer unter diessen Vielen wird mir mein herz am meisten öffsnen? Wo sieht der künftige, nächste Freund?

Enblich waren wir im Pfarrhofe. Bor ber Ehrenpforte, bie man aufgebaut hatte, ftieg ich ab. Die beiben Xeltesten ber Semeinde nahmen mich in ihre Mitte und führten mich in's haus. Da war ich in bem eigenen hause; ba hatte ich den eigenen Wirtungstreis gefunden — gefunden mit Liebe und in Liebe.

Ich verlies die Gefellichaft und trat auf die fille Bucherftube. Gine himmelfahrt war aufgehangen. O mochte mein Wirten hier ein Aahren gen himmel fenn !

Jest, jest in diefer heiligen Stunde mußte ich ben Ort der ftillen Einkehr weihen. Wie bes seligend empfand ich es in diesem Augenblicke, daß bas Leben des Geiftlichen das öffentlichste und boch dabet das stillste und eingezogenste sen soll. Könnte ich beibes in mir vereinigen, so hoffte ich gludlich und gesegnet zu senn.

Auf bem Tifche lag eine neue, fcone hands bibel und neben b erselben folgendes Gebicht von einem geiftvollen jungen Pfarrer aus ber Rachs barichaft:

Was bethet bort oben im Kammerlein? Ein Strahl vom himmel da leuchtet. Es glänzet durch Wolken ein lichter Schein, Welch liebendes Auge mag das seyn? Es ift ja von Thranen gefeuchtet. Und wenn ihr fragt, und wenn ihr's verfteht, Ein Pfarrer es ift, der zum himmel fleht.

Was murmelts bahin, was rauscht es baher, Bon ebeln Reitern und Wagen? Es wogt, als zog' ein begeistertes Peer, Es brängt und treibt sie tein Ungefähr, Wohl gibt es ein Ziel zu erjagen. Und wenn ihr fragt und wenn ihr's versteht, Es ist Liebe, bie zu dem Pfarrer geht.

Was rebet bort ein geweiheter Mund? Die Liebe kann solches nur lehren. Sen hoch gepriesen, gesegneter Bund! Bon herzen zu herzen gehet es rund, Was kann man der Liebe verwehren? Und wenn ihr fragt, und wenn ihr's versteht, Es'ist die Klamme, die Begeistrung weht.



. . • • . . -

## Inbalt.

| I, | Der Mbend vor ber Frühlingsfeier | €.  | 1.   |
|----|----------------------------------|-----|------|
| 2. | Mein hetbittag                   | -   | 1\$. |
| 3. | Die Chrismacht                   | -   | 46.  |
| 4. | Der Jahreswechsel                |     | 77.  |
| 5. | Des herrn Rachtmabl              | _   | 93,  |
| 6. | Die Ginfegnung der Rinder        | -   | ııs. |
| 7  | Der Ginzug in die Memeinde       | _ • |      |

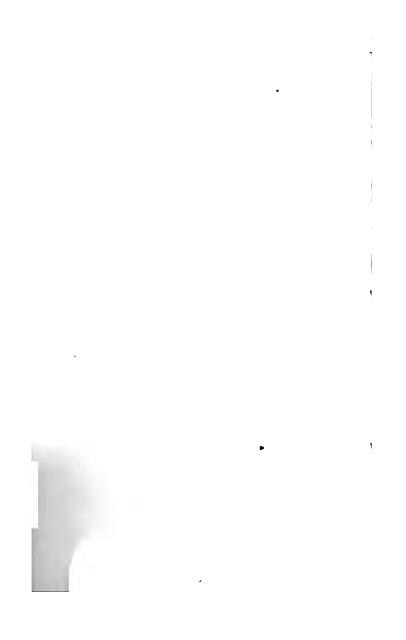

- In der Bufchlerschen Buchhandlung zu Elberfeld, wie auch in allen ans dern Buchhandlungen ist zu haben:
- Auswahl von Entwürfen zu öffentlichen Religfsons-Borträgen, von einigen sächsischen Predisgern verfaßt, und herausgegeben von M. H. B. Rehkopf, Prediger zu Globig bei Witstenberg. gr. 8.
- Bemerkungen über Bielands Guthanasia, gur Beruhigung für biejenigen welchen die hoffnung eines künftigen Lebens und die Bereinis
  gung mit den Ihrigen theuer und wichtig ift.
  8. 18 4Gr.
- Chrenberg, Fr., Cuphranor. Ueber die Liebe.
  Ein Buch für die Freunde eines schönen, gebildeten und glücklichen Lebens. Zweite verb.
  Ausl. 8. 2 Thie. 3 Rthir.
- - Bilber bes Lebens. 3 Theile. 8.
- 4 Rthlr. 12 gGr.
   — Ländliche Stunden aus Agathens Leben.
- 10 gGr.
   Reben an Gebilbete aus bem weiblichen Gefchlechte. Dritte verbesierte, zum Theil ganz umgearbeitete Aufl. 2 Thie. 8.
- 2 Rthlr. 12 gGr. Erinnerungen für die Jugend und Freunde des Baterlandes, zur Unterhaltung eben sowohl als zur Erweckung und Belebung acht patriostischer, großherziger, edler Gesinnungen und Entschließungen. Mit einem ganz schon illusminirten TitelsAupf. und 8 andern fein gestos

denen Rupfertafein. Bom Berf. bes Bater 1 Rthir. 8 Gr. Deamutb. Ericeinung, wirtlide, meines Gatten nach feis Much eine mabre Beidichte und nem Tobe. gugleich ein Seitenftud gu ber mertwurbigen und beliebten Schrift: Meiner Gattinn wirk. liche Ericheinung nach ihrem Tobe. Bon G. 20 St. SR. SR. 8. Gwald, 3. 2., Cheliche Berhaltniffe und ebeliches Leben, in Briefen. Fortfegung von ben beiben Schriften fur Dabden, Gattinnen und Mutter, fowohl als fur Junglinge, Gatten und Bater, 4 Theile m. R. 6 Rithir. 8 Gr. - Cheftandescenen. Mis Folgen liebevoller Beisbeit und eigenfinniger Thorheit bargeftellt. 2 Able. mit Rupf. 3 Rthir. - Der Chrift, gebildet und befeeligt burch 2 Gr. Liebe. - - Menschenbilbung und Lebensgenuß. Moralische Unterhaltungen gr. 8. 2 Bande. 2 Rthlr. 16 Gr. Rabels und Ergabtunge:Buch, bas fleine, für Bleine folgfame Anaben und Mabden, mit 48 illumn. Rupferabbild, und einer leichten fagli: den Erklarung aller barin vorkommenben Gegenftande. 12mo. Sauber gebund. 21 Gr. Sammlung fleiner Ergablungen unb Bilber, für Bleine wißbegierige Anaben und Dabden, mit 48 fauber illumn. Rupferabbild. und einer recht faglichen Ertlarung aller barin vorfom: menben Gegenftanbe. Bom Berf. bes Babel= buche. 12mo. Sauber geb. Reierstunden, ein Bilbungebuch fur gemuthliche

Kinder, zur Begründung des religiösen Gestühls. Bon Karl Besseldt. Mit 16 sein ausgemalten Aupfert. in 12 sauber geb. 1 Rthlr. Fragmente für das Gebiet der praktischen twebensphilosophie, aus dem Briefwechsel vertrauster und gefühlvoller Freunde mit dem verstorzbenen Prosessor Karl Hepdenreich. 2te Aust.

21 Gr.

Srohmann, Prof. 3. E. A., Ideen zu einer Gesichichte ber Entwickelung bes finblichen Alters gr. 8.

2 Rthir. Dahn, R., Omar. Gin Anbachtsbuch fur bie

Jugend, auch fur das Alter, 2 Theile mit 1 Rupf. 1 Rthlr. 12 Gr.

- parabein, beim Unterrichte ber benfenden Jugend in der Sittenlehre zum Grunde zu les gen. 8. 18 Gr.

— Meine Reisen durch einen Theil der preuß. Staaten, damaliges Gallizien, Schlesten, Mähs ren, Bohmen, Sachsen u. Meklenburg. 3 Thle.

ren, Bohmen, Sachsen u. Meklendurg. 3 Thle. 2 Athle. 16 Gr.

Th. n. Haupt, Aehrenlese aus ber Borgeit.
1 Rthir. 8 Gr.

Deuberger, J. B., nothwendiges handwörters buch zur Erklärung aller in deutschen Büchern und Journalen vorkommenden fremden Borstern, Kunftausbrücken und Redensarten. 2te sehr verm. Aust. gr. 8. 2 Athlir. 12 Gr. Kohlrausch, Fr., die Teutsche Geschichte. Für

Schulen bearbeitet. gr. 8. 2 Thle.
1 Rthlr. 9 Sr.

Daffelbe auf Belin-Papier. I Rthir. 20 Gr. Briefe ber Lespinaffe, beutsch herausgegeben

von Carol. Wilh. Sapzier, geb. Maner. 2 Ih. mit I Rupf. 2 Mtblr. Lippold, Maturlehre fur Rinder, mit Rupf. 8. 3weite verb. und verm. Mufl, I Rtblr. - - Unfer Planet, oder bie Erbe in mathema= tifder und phyfitalifder Binficht. Kur bie Rugend und allerlei Lefer. 1 Rthir. 8 Gr. Der Menich von Unbeginn bis auf unfere Zeiten. ein bodift nugliches und unterhaltenbes Bilber= berbuch fur wißbegierige und fleißige Rnaben und Madden, die einft brave und gludliche Burger und Burgerinnen werben wollen. Mit 50 überaus darakterifden, fauber illumin. Rupferabbild., zwei guten Karten 2c. gr. 12. 1 Rtblr. 16 Gr.

Nachlese, gesammelt auf guten und reichen Felbern. 8. 14 Gr. Pabst, E. E., Fragmente über Menschenerziehung, mit besonderer hinsicht auf die Bilbung bes weibl. Geschlechts in Tochterschulen.

Scherer, J. E. W., Lehren der Weisheit, Augend und Religion, in Gedichten, Parabeln und Erzählungen ber heiligen Schrift, für die Jugend und ihre Freunde. 8. 1819. Ort. Gebauer, Dr. A., Bilder aus der Gemuthswelt, den Freunden der Natur und Religion gewidmet. 8. 1819. 20 Gr.

— — Tabellarische Uebersicht bes preußischen Staates. Fol. 1819. 4 Gr.

Die Morgenrothe im Aufgange, in Berbindung mit mehreren Gelehrten, herausgegeben von Dr. A. Gebauer. 1819.

. . . .

-÷ . t • / .





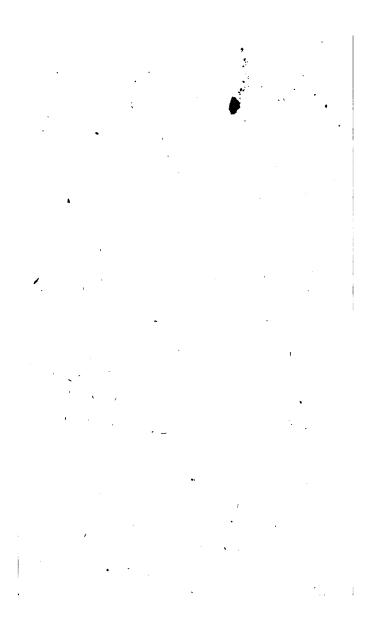

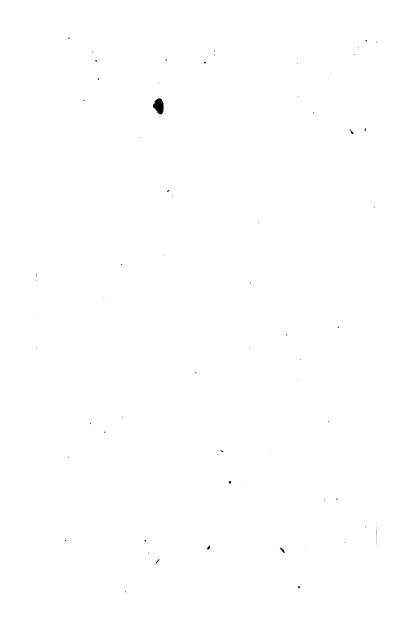

• • • t • . • , .





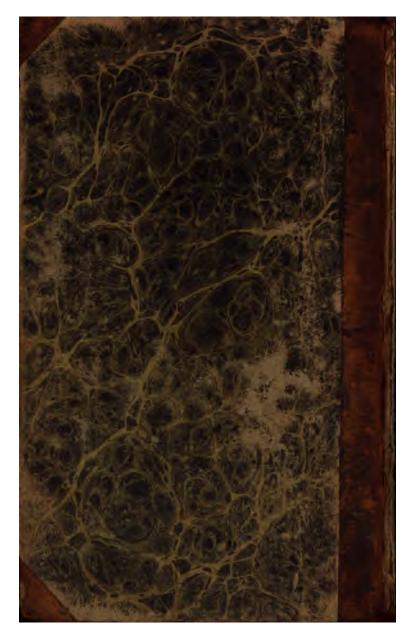